

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 07495808 7

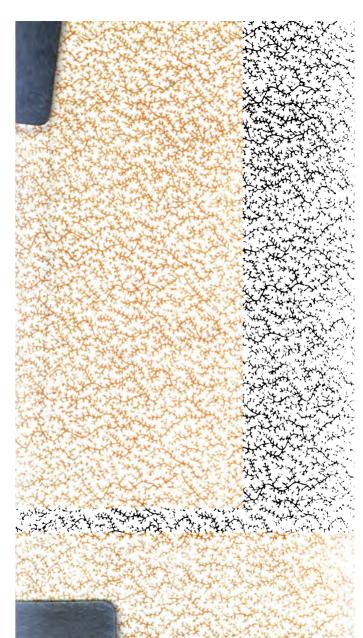

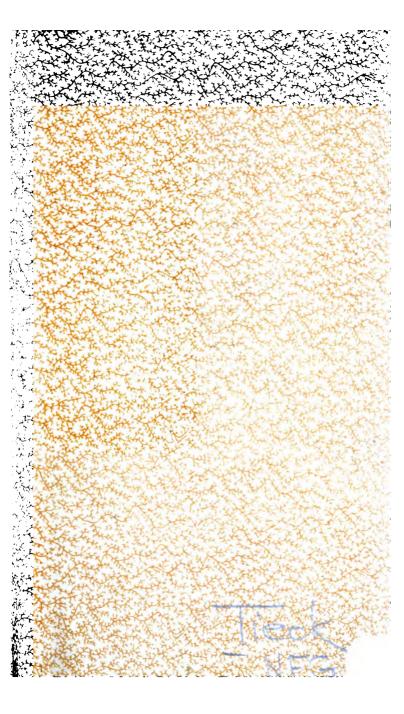

1

.

.

• •

. .

NFG

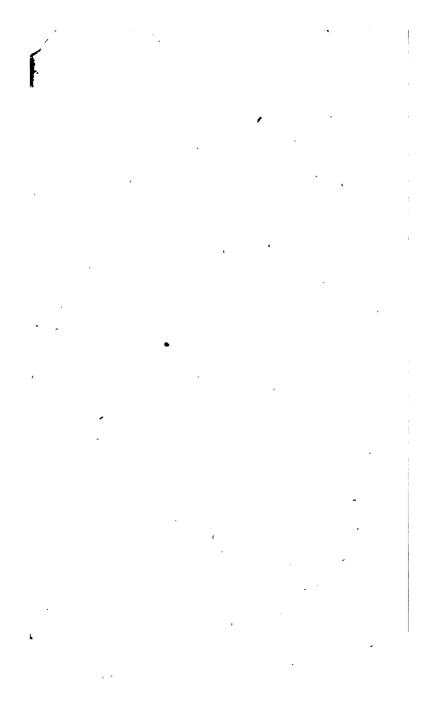

# Lubwig Eied's

# Shriften.

Reunter. Banb.

### Mrabesten:

Denkwärdige Geschichtschronit der Schildbürger. Die sieben Weiber des Blaubart. Leben des berühmten Kaisers Abraham Zonelli. Das jungste Gericht.

> Berlin, bei G. Reimer, 1828.

## र केशके हुने **स**्थे के

# S d r i f t e 1t.

tasdor;

And the second of the second o

. . . . . .

#### Dem

# Professor Steffens

in Breslau.

:

Mon vielen und mannichfachen eblen Geie ftern warb, in vertrauter Befauntschaft mit Diefen, meine Jugend verschönert. Go trateft Du mir, Geliebter, schon por mehr als breißig Johren als eine der erfrenlichsten Erscheinungen entgegen, und wurdest mein Freund. Deine Liebe zu Novalis, Dein Sim fur alles Munberhare und Poetische, verband uns nach inniger, Du famft meinem Sinn entgegen und ich ging in Deine Studien und wissenschaftliche Westrebungen ein, so weit ich folgen konnter, Breunds find darum noch nicht getrennt, wenn sie von biefen und jenen, auch wichtigen Punkten, eine verschies dene Ueberzeugung haben. Ich kann Dich nicht zu benen gablen; bie, wenn fie noch fo

genindlich ? ober auch auf ihre Beife fromm find , Wiffenschaft und Runft, Poeffe und Schonbeit, Bellettelt und Gegerg; ben Bans ber und" Reg ber Ginnembelt | for wife ben freien Gebinteit für unerlaubtsibbet geführtig Balten. Deme Beitere" Ratite, ! Dein freiet Sinn , fe wie Deine umfaffette und reitfe Phantafie tonnen feite enge Dintelheit und möglich etbilben, bie für manche Gemuther wohl heilfam, file wenige bielleicht nothwens Big fegn indgin Bas Du meiner Liebe warft und bift; werbe ich niemals vergeffen kommen. istargugung digner II kana Din ाला इंग्लिंग, देल्ट्र मध्यात । उठाई कि

## Denkwürdige Geschichtschronik

. . .

# Shilbbürger,

in zwanzig lefenswurdigen Rapiteln.

1796.

Dena niedlar Gefchicht aronik

3 9 1

# Shilberry,

in  $\mathfrak{g}(z) \in \mathbb{N}_{+}$  lestroloukvigen Rapiteln.

1796

## Caput I.

Cinleitung bes Berfaffers. — Geographische Rachrichten. ----

Es ist sonder Zweifele fur den Menschen ein sehr insteressantes Studium, ju sehn und ju erfahren, mas sich vor seiner Zeit in der Welt jugetragen hat, um nach den verschiedenen Borfallen in den ulten. Welt die Begebenheiten seines Zeitalters, beurtheilen zu ters nen. Die Wissenschaft, der Geschichte ist eben darum von je sehr hochgeachtet worden, so daß man von ihr sogar behauptet hat, sie konne den Staatsmann, so wie den Kriegshelden erziehn; aber auch fur den, der in keiner von diesen Laufbahnen groß zu werden, denkt, sondern nur zum Rugen seines Geistes die Begebens heiten aus einer ruhigen und sichern Ferne beschauen will, ist es angenehm, in denen Sachen, die in, der Welt vorgesallen sind, nicht unwissend zu bleiben.

Darum sind von je an billig die Monner geache tet worden, die ihre Zeit und Arbeit darauf verwandsten, Begebenheiten zu sammeln, um sie dem Verftande des Lesers in einer zierlichen und klugen Ordnung vors juführen. Auch konnen wir in unserm Zeitalter nicht klagen, daß es uns ganz und gar an Geschichtsbuchern mangle, wenn der Mensch beren gleich nie genug ershalten kann, und noch manche Lücken auszufüllen wasten. Dem Leser ift es vergonnt, alle Nationen genau

fennen ju fernen, um von allen ganbern und Stade ten die Beschreibungen in den Banden ju haben; das neben gebricht es ibm auch nicht an bem notbigen Rafonnement, fondern wir haben ungahlige weitlaufige Werte, in benen fast nur geurtheilt wird, und wo die Geschichte felbit nur bem Scharffinne bes Scribenten Es barf fich überbies ber Lefer nicht aber Gine . feitigfeit ber Unichauungen beflagen, benn er fann es baufig inne werden, wie man ohne fonderliche Berbrebung die ordften Menfchen ju fleinen. so wie die floinften gu ben großten macht; ein Sanbariff, ber jest in bat Gesthichte fast nothwendig geworben ift, um ben alten lanaft befannten Thaten und Mannern wies ber ben Mit ber Deubeit ju geben, damit wir ims gugleich woodhen konnen, indem wir uns um bergleis den ichte Biftorien befammern.

Die Bergangenheit ist mit Necht ein Spiegel der Bukunft zu nehnen, und beswegen ift schon zum befesern Berkkindnis der Zeitzeschichte die Kenntuss der alten Welkindol. Ich darf mir daher vielleicht eie nigen Dank don einem großydustigen Leser verhrechen, wenn ich ihm nachfolgende alte, Lingsvergangene Borsfälle erzähle, indem er dadurch vor der Einseitigkeit bewahrt wird, mit der er sonk gar zu leicht die mosderne Weitzeschichte lesen könnte, die in Hamburg, Berlin, Leipzig, Erlangen, Banreuth n. s. w. wöchentelich in zweien oder beelen kleinen Hesten erscheint; ich habe darum auch keine Müche bei'm Sammeln dieser Rachtichten geschent.

3ch datf überhaupt in dieser Chronitgeschichte wohl am meiften auf den Beifall des Lefers rechnen, weil es doch viel ehrwürdiger Ift, em hiftvelograph,

als ein Mahrchenergahler zu fehn jich hoffe biser het auch biejenigen mit mir zu verföhren, bie wegen bet auch bern Seffibungen vielleiche übel mit mir zufritelen find. Der Lefer hat es auch nur vem Bufall zu banten, bas biefe Geschlitisdarstellung in diefe Mahrchen gerath; für die ich sie anfänglich gar filch beständen hate nich man erlaube mir, hierüber mur noch ein paak Worte zu siegen.

Beffe man fic efnent Beftbuset und Gonner empfehlen will, indem man wünfcht, burgetfiche Pfliche ten in Effalleti. ober bitf autes Austomenen zu erhab ten ; und man bei einer folden feierlichen Gelegenheit feirien Berffatto gu gefgett wunfcht, fo Ware es bochfe lächeifich', irgend etwas Doetifches hervor gir beingen und es ale cein Begientigungefchreiben eingwerichen: Darfin "wird huch fein vernanftlaer, ein fuffibirten Staate einogener Menfch Barutt verfallett, Gben 'Auf. fchn elibe'r amuarbeiten . ober ben Rinfenrieter gu eldboriten, wenn er Att gu einer deiftlichen beer Ch vilftelle nielben will, bein vo find Mabedien inib Doff fenfrithe felti Gonner glandt am beit Einenfpiegel utri Auffchneiber, felbit bann nitht, wenn er fogar einer von beibent ifth Bigener Derfon, fente follte. Die Dantbars feit des Biants, Die Liebe un Mer Dinbunger! Das Eingrelfell find Mitmitten, bad Gelfen bei'm Forefchieben Des Suffifienverte, Die junehmenbe Auftlarung und Dumatifelt. Gille biefe Sathen / Die boch getibif feine Distribet Weib (weil fonte fa ber bantbare Staat feine Geballe bafür bezalleit murbe ); wirb man nie durch Daffretten erlangent - fonbern gebeite bebibenenhat ef ja Wertechen und Romer gegeben , und beemer gen haben fo manche Danner unter ihnen etwas ges

han und gelitten, daß mun; in unsern Beiten Dros gramme und Disputationen darüber schreiben kann, um Ruhm und Aemter zuis erlangen. So piel hat es sauchebeuten, wenn man eine Abhandlung über ein Erdicht zu werkertigen im Stande ist, und dazu haben wir such die eiten Califer,

Go mar ich neulich des unthatigen Lebens uberbruffin nemorden . und bofchloß alfo ... am Bane Des Stgates mit Sand angulegen. ... 3ch hatte einen alten Bermandten von Ginflug, ber mich aber foon langft vergeffen hatte; barum mollte ich ihm bas Gebachtniß. auffrifden and ein fleines. Bud foreiben, bas ben Bemeis enthalten follte, wier Dero nichts weniger als ein graufamer :. Raifer gemefen : fan, fondern im Begentheil ein fehr gutiger Mann, ein Charafter, ber in ber Ausbildung ju groß und baber fur biefe fleine Belt unvaffend, gemarben; unfer Beitalter liebt folche Bus der, und ich hatte mid baburd, vielleicht febr empfobe len. Rachben wollt' ich von bes Caliquia Ofcrde febreis ben und davon Gologenheit nehmen, unfen Beitalter und unfrege Burgermeifter . gu loben; aber ...ein guter Freund warnte mich noch jur rechten Beit und verficherte mich, bag man feinen Spag verftebe. 3ch fchmur ihm, ce fen mein bitter Ernft, aber da er am Ende Recht bebielt und ich nicht gern fur boshaft aus: gegeben fenn wollte, fo ließ ich auch diefe intereffente Abhandlung liegen. Doch ba ich mußte, bag mein Obeim, ale ein rechtschaffener Geschäftemann, alles Unernfthafte und Poetische verachtete, fo mußte ich boch an irgend etwas Grundliches bie Band legen; und fo verfiel ich benn auf die, Geschichte ber, Coilbbur.

s et .. Dis 365, nach ; allen meinen. Kräften auf markeiten versicht habe. .- Aber faum mar jed mit dem Werke. fertig, als mein Oheim, farh jund ich auch nach hurverlichen Gielibafien inn fireben gutharis : jogwit naber, meine Ungerluchungen inicht, gans jupplis ifem follten, babe ich ... um der Welt, ju nugen " einen fleinen Berfiafi, gegen, die, Schicklichkeit begappen und diese mabre, Geldichte in Diefe Ersindungen hineingeriebendig bito So piel gur Ginleitung ling Se-falle mir gang, upmaglich , bem wißbegierigen. Lefer nur einigermaffen befriedigende Dachrichen, aber die Goographie dieses fandes, Poltsmenger Angahl der Keimellellen jugife megus gehen, oh es gleich meine erfte Pflicht mare, denn ich habe papon gar feine Notisen, tros. aller wiederholten Nachfarfdingen , angekroffen Der Leler, Gang lich inhenbaunt fcmerlich vorffellen, "welche Schmieriefeiten ich babe niberpinden millen , um, ibm. gegenmartige, Gefchichteriffflung, ju liefern we benn bie Quellen dainifigo fast salle perfiegt und vertrochiet. 3d ließ, in den angesehensten Bibliothefen nachluchen. ich gab pielen Buchhändlern Aufgäge, jumamis, von ber Moffe dabin einschlagende Bucher, mitsubringen, aber Alles gergebene in ben Buchlaben felbit mar teine, Spurs eines zus meinem. Knozmete ferguchbaren. Bertes, appytreffen im 3p, iliff mich aben nicht irre. machen, fondern befuchte aus reinem Enthusiasmus Die Leipzigern Meffe, in gigner Derfon ... Siniag unperfian. dige Phichfibrer wollten mir Schmide Beschichte dar, Deutschen aber bergleichen aufheften, aber ich mertte poly epipali jogg nicht binutel bollemitiel's niel mente ger- gute : Duellen ju mennen, maren. ... Als ich icon Beit, wa frie in Mobiergeningen bie fer boch und

alle Doffnung aufgegeben hatte, fant ich auf ber Strafe endlich noch einen fleinen, unanfehnlichen Buchfanbler fiben, ber aber bei aller feiner wenigen Bigur bie feltenften Werte felt hatte, bie minn vergebens in ben größerti Bandlungen fuchen ibirb. - Das Eremplar. bas ich bier win ber Gefchichte' ber Schitoburger ans traf, ift bafer billig får ein Manufcript ju achten, und aus diefem habe ich anch in ber That bas Deifte ger Der fleine Raufmanir ergafilte mir unter Thranen, wie febr er fich munbere, bag tel bergfeichen Bucher fanfte, ba ich boch mabricheintich gn ben aufgeflatten Dannern gehörte, ble jest bergleichen Bucher fo feht bernchteten und ibneti einen fo folitimen Einfluß auf bie Gitten bes gemeinen Dannes jufdrieben, daß er bieweiten wohl gat auf ben Gebanten getome meit fen, fich fur ein verberbliches Mitglieb bee Staats gu halten. Matt fuche ju gum Beften ber Rufftidenna und ber Denichheit bett Elli Gutenfplegel, bie Den monetinber, ben gefornten Glegfried und bergleichen Bucher bitich andere neuete, unigemein abgefchitactre, ju verbrangen; es ftebe; fuhr er fort, jit befutthten, bag man ihn nachftens ats einen Sittenverber über Die Grenze bringen murbe; fo wie er prophezette, buf man biefe Bollegeschichten mit ber Bell' bell Bantern fo gut tillt Gewalt megnehmen murbe, wie bas Sthiefe gemebr.

Ich wußte auch um biefe Projette; und hatte fcon oft gelefen, wie jeber unbehoffene Schriftfeller in neugebruckten Buchern jene altgebruckten verlachtet batte, ich fuchte baber bent Mann, mit bent ich ein inniges Mitteten hatte, einigermaßen zu troften. Ich fagte ihm, nach meiner Ueberzeugung, baß er boch nur

aftauben Mile, "es fen ber pure Delb / ber bie neuen Sibrifefiellet babin bringe, baf fle blefe guter ultert Deutschen gu berbedingen trathteten I benn fie fühlten! Daß fene beffer gefchrieben batten, ale fie im Stanbe maren; baf uberhaubt biefe Borfcblage, bem Bolte beffere Lefebuchet untergufdieben, eben ein Projett feren, recht im Ginne ber Schilbburger gebacht; bag ible Menfchen bas Bolt am liebften ergiebn mochten." Die bas Bolt nicht feinen und feibit ber Erziehung beburs fen, fo wie biefenigen gern lefebucher fur alle Stanbe anfertlaen, Die fur feinen Stand leebar foreiben. Er follte, fuhr ich immet fort, ber Roth; und Butfebucher, ber Boten and Churingen und bergleichen Bucher megen 'nur unbeforgt fenn, eben fo megen ber neuen moralifchen Boltsergablungen; bie fo unbefdreiblich albern filib, wett fich die Berfaffer bus Bolt fo gar bumm vorftellen und daher nicht wiffen, wie fie fich genug berablaffen wollen; denn in fenen alten foges nannten Scharteten ftede eine Rraft ber Doeffe . eine Darftellung- bie im Gangen fo mabr fen; daß fie birm Bolt, fo mie bet febem poetifchen Denfchen, noch lange in Anfebn bleiben murben. Gent nur gufrieben, fagte ich weiter, benn, mein fleber Dann, wenn fene Berren aufeldrig fenn wollen, fo benten fie bom Somer nicht beffer, wie von ben ftiblichten Benmonskindern; fo ein Carlus incomptis capillis tommt ihnen mit feiner naturlichen Ratur, mit feinter Bahrheit ber Wes fuble viel ju unboflich bot, fle inditen fich Alles auf Popifche Beife in' fangwellige Stangen auflofen und' überfegen taffelt, bainit fle and biefen Budgern beraus nicht mit einer gu barten alefrantifcon Stimme ange? rebet murben, bamit man ihnen ben Bonig noch ver-

speferte, put, fatt begroben Lächerlichteiten lieber nichts. murbige, icharaftgelafe Albernheiten gut genießen wom, festend Die machten gar gu, gern, bab der fumple, treus herzige Bauergmann ehen; fo bei lapameiligen, fraftlofen Buchern gabner mie feie demit Beifich an feinen. Bildung jerfrenen tongten Ich meiß, es auch bag bie alten guten Jagerlieder-info mie bie nainem verliebten. Arien und Gelange, die mft fo kindlich reden und est fo ehrlich meinen, "abgebanft werben follon, und bak. ber Dertifche herr Schmide und noch ein anderer großer. Dichter, Lieder bei'm Melfen und Wolden will fingen lasten, um die Rube und bag Gefinde postifcher Beifer gu ermintern; i.indeffen, mie gefagt fend unbeforgt. ich boffe, das Bellere mird aben bleibengern "Ich geing, endlich fo weit, daß ich bem Manne entbedte, wie ich, Die Ablicht hatte, Diesa alten Bolfsbucher jum Theil umjufchreiben und fie fpisbubifcher Weife fogger in Die offentlichen Lesebibliothefen, ju, bringen, Damit felbft aufgeklarte, und mahrlich, nicht follecht fublende. Det moisches fie mit lefen und, fie eine der andern ampfebe len mochte, ahne marken, daß fogalte, verlegene Wagre fen. Der Mann mar fehr erfreut darüber und wir schieden als, gute, Freunde.

Der Leser verzeihe mir diese Abschweifung; fie kann dagu dienen, ibm sum Theil deutlich zu machen, was ich von jenen Bolfebuchern bente, juh marum ich fie von Neuem abschreibe.

Bon ber Coopraphie bee Candes alla meif ich, nichts beitubringen. Ginige haben bie Scene nach Utopien legen mollen; indeffen halte ich bies nur für einen gelehrten Kunftgriff, um fich que ber Berlegen.

ibaca ic.

beit zu ziehnammeil. Utopien eine Gegend ift natie ch verträgt, das man ihr Alles auffhande and 71 inities

Mus dem Mangel. ber geographischen, Machrichten fo wie der bifterifchen Quellenginfqumien gus der Giefdicte ber, Schilbburger felbit, bie faft, etwas , Apfliera liches an fich bat, baben Einige ichließen wollen, bag Diefe Schilaburger niemalen, eriffirt, batten, fondern nur. eine Erfindung, der Imagination fepen. 3ch mill nicht meitlaufig untersuchen, melde gefährliche Solgen bergleichen Buppthelen für Die gange Befchichte baben tonnen und bag biefe Sucht Miles gllegorifch gu ere tiaren , am Ende, nothmendig, Gefchichte und, Poelie, gerftoren muffe. Gin guter Breund non mir ift biefer: Erflarungemethobe ganglich ergeben, und lieft besmegen Banier's Mothglagie, fo wie die neueren noch tiefern, Abhandlungen und etymologischen myftischengerischen Berte fleißig; diefer leugnet mir, gradegu, daß bie, Schildbifgen jemals eriffirt bauen. Er hat fich bie, Dube gegeben, die Odpffee und Sligs profqisch gufgue, lofen, um ju bemeifen, baf bielen beiban Gedichte nichts, find, als cine wunderliche Ginfleidung von allerhand, Sittenfpruchen und Gemeinplagen. , Er halt baber bie Dube der Botanifer fur etmas, febr Ueberfluffiges, wenn fie fich qualen, ben homerifchen Lotos ausfinbig ju machen, benn er findet in der Gefchichte ben, Lotophagen und ber Gefährten bes Obpffeus, Die fich in der Lotosspeile übereffen, mieder nur eine fcharffin, nige Allegorie. Ulpffes war namlich, mit feinen Rameraden lange nach Art ber Bagabunden umbergeirrt, Die teine Gelegenheit fanban, fich ju firiren, bis fie endlich in ein Land geriethen, bas ordentlich mit Collegien, Accife, Lotterie und bergleichen eingerichtet mar;

fie ethielten Mie Bedienungen, und fcmedten nun bie Saklafeit eines beffimmten bargerlichen Ginfonimens : fle maren in die politifchen verfchiebenen Racher verfest, übten Dflichten aud und hattett abbebies noch die Doffnung, ju avancirem. Als Albiffes fie nun wieder abrufen wollte, um bas unftate Leben borf porte anaufarracn, hatte, wie begreifflich, Reiner Laft; ihm gu folgen ; und diefe fcione Bahrheit hallte nun Bomer in Das Bewand ber gabel, und erfant fo felhe Lotophar' gen, die alfo nichts Anderes fignifichten; ale einen gut eingerichteten Staat. "Ich will bein Lefer in ber Bes urtheilung biefer Etflarung nicht vorgtelfen; nur werfe ich die Frage auf: Bobin führt bas endlich? Benn Semand nach mehreren bimbert Sabren unfere orbents liche beutsche Gefchichte lafe und ihm bie refigible und fatiftifche Einrichtung befannt marbe, wenn er bie vers ichledenen Collegia unb' ihre Gewalt tennen lernte, unfere Methode ju arbeiten, bie mannigfaltigen Spaltungeil, bas verschiedene wirchfelnbe Intereffe, bie Biefungen bes Aberglaubene und ber Aufflarung, bie Aften. Die Regiffraturen, die Controllen, Die faufend und aber taufend Bogen, die Reinet lieft, Die Labellen, Die Steuern. Die Rinangprojette, murbe er, fag' ich, nicht vielleicht in die Berfuchung tommen, unfer ganges Zeitalter, und Alles in ihm, nur fur eine wigige, fcurffinnige Alles gorie zu ertlaren? Go abfonderlich burfte ibm Alles fo bag ich und alle meine wirtenben und gewiß nicht ju verachtenden Mitbarger nur alle gorifche Derfonen maren, bas beißt, abftratte Berftanbesbeariffe. Und boch verfichern wir gegenwarfig (und ich thue es hier um fo lieber, bamit auf telnen Rall in der Bufunft ein Jerthum entstehe), und unfer ganges Zeitalfer fimmt mir barin bei, daß wir Affe mirklich eriffinen und alfe an Scharffun und Wis bei june gar nicht gehacht werden darf, daß wir uns auch duram begnugen wollen, lebende Personen zu lepn und uns das gute Zutrauen parhitten, für Berstandesbegriffe zu selten.

Sch habe bies Erempel nur darum auführen maßten, um dem geneigten Lefer recht klar zu machen, wohin die verderbiebe Allegeziensucht führen kanne.

Es feine mir daher auch außer allem Zweifel gu fenn, daß die Schildburger wirklich eriftiet haben, und in diefer Ueberzeugung will ich nun endlich zu ihr rer eigentlichen Gefchichte abergebn.

Sochst wahrscheinlich war es eine Colonie vertries bener griechischer Staatsmänner und Phisosophen, die sich zuerst im Lande Schilda niederließen. Es ent fand in diesem kande wenigstens nach und nach eine Generation von Menschen, die einen ganz verwunderner wurdigen Versand in sich hatten. Sie unterschieden sich durch ihre Weisheit von allen übrigen Menschen, und wusten beständig, was recht und gut sen und was man schlimm und unrecht zu nennen habe; sie waren nicht nur im sheoretischen Theste der Augheit wohl prfahren, sundern auch im praktischen, so das Alles, was sie thaten und riethen, einen gliedlichen Ausgang gewann.

Dergleichen Bortrefflichkeit konnte nicht lange versborgen bleiben, und die ganze Welt fprach bald von der großen Weisheit und dem fast ihremenschlichen Berkande der Schildwirger. Ginige der benachbarten Rdnige und Burften zogen die berühmtesten an ihren fof und eine fied woch mehr

war', fie folgten ihrem Rathe und befanden fich wohl babet; anbere ahmten blefem Beifpiele nach, und so war bilb gang Schilba von Einwohnern entblogt, die ihr eignes Land umegiert laffen mußten, um dafar alle abtlgeit vortrefflich ju regieren.

Es war alfo nun dahin gefommen, bag ein jeder Rutff einen Stillbourger als einen welfen Dann an feinem' Bofe bielt; wild daß ber Beiftand aller übrigen Landet in Difftebit tain. Es fcbien, als hatte bie Blatme alle fore Reafte aufgewandt, unt fit bem fleis tien Lande Schilba bie allervortrefflichken Rathichlager auffproffen ju laffen; und daß es deshalb bald Dobe und haut gout metben mifte, einen faibfolagenden Dann nitgende anbete iher ju verfcheelben, fo baß anch einige Furften, Die feinen mehr übertommen tonne ten, fith iffnerlich fcamten und weniaftens ein Dage Schildenaben an ifrem Bofe erzieben fieben, um mit eheftem Berftand und guten Rath ale eine fichere Ernbte bavon ju bringen. Much aub' es bier und da Surrogate und nachgemachte Schildburger, und ber Stath mar bann freilich fo, daß er einer feinen vermobne ten Bunge nicht ichmeden wollte.

Man darf fich übrigens über dieses anscheinende Bunderwerk nicht derwundern, denn die Natur scheint überall ihre Ortonomie so eingerichtet zu haben. Un irgend einem bestimmten Orte ist jeglichesmal jede Sorte von Früchten die beste, so daß alle übrigen nur Abarten von dieser Art zu sehn scheinen. Die Krebse sind in manchen Gegenben weit vorzüglicher, als in andern. Die Nomer konnten es zu des Horatii Zeiten den Fischen auschmeden, wo sie waten gefangen worden. In den neueren Zeiten hat man bevbachten kons

nen, wie bie Treue fo in bem engen Begirte ber Schweig jufammengebrange gewhaffert mbr' bag fein anderes Bolt gin Talent baju hatte g. eine Leibmache ber Farften zu formiren, bis fich in ben neucften Beiten biefe Babigfeit ider albehftreiger untieber: nenforen an baben fdeint, iformier auch dien Aruchte manchmal episalich miober: and? ben Wint iffchlagenun : Oo: thaben ibie ieDarifer Dafteten alfor mie biGenglifthun Gminteen gimmer alles gute Borurbeil fine fich; for mie ich auch nicht begreis fen Lanns marunt ein Riell feineilinterthanen nicht als Sothaten follerpermiethen oben verfaufen fanneng menn et einmal: tine: gang, befondere Aplage in, ibnan das werfpurt: : Sollen benn: Salente, perarben und verme Aen ? Stan for mio) ich ves eben nicht unbillig finben bag der berühmte: Mebner Demoftbenes, meien: gegeneinen iber fineitenben Wartheien bie Reben machte, mit bemen · fie fich wortrefflich : pefriegten fo: halte ich est fur bloke Einseitigfeit: bas man midthiofter beiben Dartheien an bem doch nothwendigen Rriege bie Goldaten aus Gie nem Lande übermacht hatte." Der Label burfte auch übel angebracht febn,' ba in frubern' Jahrhunderten icon Die Able Unvartheilichkeit: ber Schweizer auch bierin mit febonein Belfpiele vorangeganipeit, ifti: . . . . . . 2016 biefe Art maren ballow bie & Schilbburger im

Muft biefe Art maren alforeie. Schildbidiger im Rathichlagen unvergleichlich; benn bat fie violen gusten blenten, geschuft es eben ib, baß einer oft Dath gegen bin Blath: seines Mitbingers gebon mußte, und fie fich also mannigfaltig unt bem einen Berftand ber Triegten, ber auf ibemselben Woben arwachsen mar:

าร การราชวิท (มาการคิ ขอยา) ชิขียก อการ (ชิ พริยัย สร้าง (อาการ (กิ.ศ. 41) มารถโดก รวยเกา ราย (กฎัยนาร)

## Caput II,

Weiberverfammlung ju Schilba. - The Brief.

Schilda mehrere Jahte hintereinander waren entfernt gewesen, und ihre Prauen indessen das Negiment zu hause hatten sibre Prauen indessen das Negiment zu hause hatten subertraffig geworden find, oder daß stelleicht ein durchwissender Premder ste unf andese Ges datten gebeacht hat, oder daß es gur der Wille des Schicksals war, welches beschlossen hatte, daß die Geschickse ber Schildburger von diesem Zeitpunkte der schickse tamen an einem Morgen zusammen und der scholsse tamen an einem Morgen zusammen und der schildsen nach einer längen Berachschlagung, daß ihre Mainwe nothwendig zurücksehren mußten, und in dieser Absicht verfaßten sie folgendes Sewoschreiben:

### Bielgeliebten Danner!

Es ift uns lieb gewesen, zu vernehmen, das 3fer Euch nach wohl besindet, und wir haben lange verzes bens auf Eure Zunicklunft gehofft. Ihr burft es mas micht übel beuten, wenn wir auf Eure übergraße Weise heit gar nicht gut zu sprechen sind, da diese eben Schnidd datan iff, daß wir Euren erwünschtan Umgang entscheren muffen. Ihr habt, mie Erlaubnis zu sagen, Werstand für fremde Leute, aber feinem stu's Daus, Ihr versteht nur zu seen, aber nicht zu ernoten, und eben deswegen wird Euer Winter sehr karg ausfallen. Da Ihr die ganze weite Welt mit gutem Nath aus.

fulltag for mochten wir, arnen bedrangten Weibergund auch mobl ein Studden gusbitten, mas mir benn, ane fangen follen, menn, wie es ju vermuthen fieht, Gure Abmefenheit noch langer mabren follte. Es ift febr Schmeichalbaft für und andagelbrigin mint ra. Erene ein fo feftes Bertrauen febt, und boch find wir nicht gans außer Zweifel, ob wir Euch fo unbedingt trauen bur, fen, wenigstens bat es einen febr zweideutigen Unfcein, daß Ihr gang feine Gehnsucht nach uns und nach Guren vaterlichen Berben empfindet. Wollt Whe benn blog vielleicht bem Sprichwort ju gefallen: "Ein Prophet gilt nichts in feinem Baterlande," niemals wieder gurudfebren? Denft nur baran, bag es auch beißt: "berg Afennig ift bas am meiften werth i poo er geschlagen ist; und daß Ihr bier in Schilde auschlagen send barübene werdet Ihr doch boffentlich feinen Ausie felichebengardi eine Gin mille mied

Dbrit fennadurch Eure: perhammte Beiebnitziben alle Giferfucht jerhaben fout mollten min Ende bold durch ... einige nauterfundene : Pagen hierherbennen : thus nen; wenn Ihr aber nicht aus Miftignennimmifte febren, molt, fa; tommt wenighaus, jurich unt Buch unfrer, mufterhaften Erone in jonfvenens; labt bies Abolt einmal ohne fonderliche Beltheite ibnen Bengunebn theiche der mennen den bert beitene der den bententent bete Ibr aber anfern guten Roth in den Bindiol Doben wir auch auf diefen Sall einen Entichlugraefaften Wir baben unde bann namlich und Maunermaummelebn, Die und mehn lieben anwennen fie ouch andbere Annun-Edufaciand; wir leben dann um fo glatlichen mitzibe men an und Shahen bes, Bischen Berftandos, megen inicht fo viel Some jund Rummeres Wir wunfden gintae IX. Banb.

fillinto j bag biefe vergivelfelte Gegentoefe Hidel nbibid feir nut ball mir und Afferunteribreiben burfent (i.i. in in by bie inente Wieftenier one I adolf as lee alle nareden vor M. Monafiglieben. प्रदेश की क्षेत्र 1119 2Diffed Genbichreiten imard ibne Bering' buielt ellen Erbreifen an ble Manner abgefchicht " Bill ? aufer Broyd, it has two is unit; or caren our weniaftens bat es einen fenr bein, baf 3br gant feine Sefrem bt nach und nut nach Enren vaneilli Ertengener 3ber. RECHE :Hor die Beifall finden. Cinit nur baran, bag es auch 20 000 je Minimmer fall fer biefen Brieferich finden, feitin Serieit fic faifangs, bank aber gingen fiel intifich thirt fichen ein dag ibre Braiten bas gebfreudriche bon ver Belt hatten. Gie befchloffen alfo, nach ihrer Beindis melde lucebien, und habmen beshalb bon ben Eurften wied Roniferrittelaus) Die fie ungern entlieffen nut nur ant bas Beiferedien "baf fie geftlittelten wiblitent for Saltrimati Wees. Rathen bebliefe. Tille . 11. 110 minn de Beit Seber fürthiele fich boe feiner Batisfenten; Befonders bied bent weften Entefangef Taber bis fie ans eetommen waren i vergiefen Mie ider Wet wie mehrabe ite Grofte uttouman fab atlentifeten Britifetele unan fibrie Gelach und feeutidithafilithe Gefpelithe und Jes Dermannistour Aufrieben, minis da e. norbie fun deun men 2018 fich aber die Winner nach bein Buffante fie resi Bandes umfahen; fanbeit"fla Alles fit ber gibften Werteffrung. Das Gefittbe"ifbat ungeholfitm; beileter laden umbebaut, die Bellgeuge maren Hi Gfallen gei mariaen ober verroftet, das Bieb mar abaufforben! Refs . Yakb.

fein und Antient wiedeiten auf ben Wiefen und bier ben Satisten und ben Glatfelbern; bie Rinbed hielten fich für bie Bord nehmften und fprachen in Alebomit, turg es Afte ficht nicht befchreiben, welche Bewirtung, Bervickeling und Unordnung im gangen Staate herrschte. Die Manner nahmen daraus fo viel ab, baß ihre Gegenwartigange muunganglich nothig fin ; das machte ihnen schlaftose: Wächte; beinnifte faben nicht ein, wie steinden den Faren sieht in mie großen herren abkönmen wollten it bie iffe ifo. lied gewonnte hatten.

Sie hinten endlich eine allgemeine Werkammlung,4 morin Die Mith des Waterlundes in einen fecht kräftle gen Reste Allen ande Derz gelegt warde ju nebe die der der der Bebner entlicht damit Gofchlöß; daß mant eine Mithelp essinen muffe, itgond onen Anfchlag; um bonisbeni Bekken löszukommen, um im Giande zu fepit, Moielingenen Ungelegenheiten wieder einzweichen

erhobischer, Gerard getinnntjundellagter Moines liebenischen Frunde und Mitcheger, wollft unsenslitzeschief der ind Berkeiteller Moines in Magerunde der und Berkeiteller Magerunde der in der und von untsein Magerunde der der international seine und beteit der Metschie untseit und beteit zu bekannt genacht hut for ist es meine unmaßgebliche Arthung, das untseit und beteit and bekannt genacht hut bekreut losinuchen, den fie plöglich von den Färsten and Detrem losinuchen, denn sie moditen Geranden nichten werfagen und ausziehen und ergefanden und ferden und der gefährliches Unternehmen, sieh von und forden ist wieder eine gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und der gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gefährliches Unternehmen, sieh von Größen zu wieder und eine Gerande der und eine Geschaften der und eine Geranden der Ge

nige: Zait: zu: ben Farften zunäcklehren, ihnen mber fo schlechte: Nathschläge ertheilen, daß sie und balb freis willig als untauglich entlassen.

Mis er ausgeredet hatte, feste er fich wirder nies ber, und Barthel, ein febr erfahrner Mann, fand auf und antwortete: Dein liebet Schmager, Dein. Rath iff and einer febr guten Meinung bervorgegans gen., nur glaub' ich, baß wir auf diefemii Bege bas Biel cantitch verfeblen machten. :: Se, ift :mit; bem Berg ftande und ben Bufallen in biefer Belt: eing: fo wuns berliche Einrichtung , daß beide felten jufammentreffen. Ein verftandiger Rath ift meiftentheils nithte meiter, als ein: ausgemeinter Bunfch, ber behachtlicht ausgefaet mirbig und, über den Die Folgegrit; mit; ehrenen Suffen : binflampfe und daburd Schuld ift, bag, er gar nicht aufgebn fant. Ge ift baber nicht genne, daß; man faet , fondern es muß, auch eine Bindfiller Kolgen. Rein mafchenber Bogel barf bie: Baamentamet mege froffene bann, muß ein milber Breen, folgen; bie Marbes 'fubite millen ansbiriben, mud utiter biefen genftigen. Umfanben geht die Milang auf und wird : nacherboch woch vielleicht vom Bagelichiag, ober ibund, Dans ven und andres Ungeziefer verborben. Eben alfo ift es mit ber Weisheit, bien gudabfprochen auf deinen burs rem Boben fallen muß, wenn fie Burget fellen foll: ein guter: Math muß gerate: to pernunftig gebraucht werbeng mie vernünftig man ihu gegeben bet, benn : fonft ift er oft wie ein abel, mammengelentes Meffer, bas ben vermundet, ber es bei fich tragt. Auch muffen fic bie Bufalle fo fchiden, alle Rleinigfeiten, auf bie man vogher gar nicht rechnen fann, daß bie Umftande und Die Beit ben guten Rath pertragen. Denn fo mie

es thoricht mare, Die Schafe in jeder Jahreszeit gu fcbeeren, wenn fie auch Bolle haben, eben fo unbefonnen mare es oft, ben an fich auten Rath in ber und fener Stunde ju befolgen, wo fich bie Gegenwart. wie ein aufgebrachter Truthahn, mit allen Rebern bagegen ftraubt. Und habt 3hr es, meine Freunde, nicht felber aus ber Erfahrung gelernt, daß guter Rath oft wie ein blinder Gartner ift. der bei aller feiner Erfahrung die Oblibanne verdirbt und die Blumen. wurzeln mit feinem Spaden gerfticht? Befanden. wir und oft nicht in großer Roth; wenn wir guten Rath fefich und gefund vorangeschittt hatten , und er unter megs frant mard und, von den Umftanben aufgehal ten, liegen bleiben mußte? Dun murbe nachgerathelt und abaenommen und bingugethan, verfcoben und verlest, gefenft und gerenft, bag mit manchengi unfere erften eigenen Bedanken nicht wieber tannten. Statt baß oft ber Unbesonnene einen Rath vom Bogen fcbieft, ohne hinzusehn, und bach bas Weiße ber Scheibe frifft. Sicraus, : meine lieben Dithurger, wollte ich aur bie Unwendung auf! und machen, baß uns schlecht geholfen mare, wenn wir uns damit all - gaben, thorichten Rath gu ertheilen; benn wiber alles Berhoffen tonnte fo in diefer thorichten und ungereim ten Belt gerade ber befte Rath entfichn und mir murben noch mehr::hochgeschaft und gesucht, ennb : ce gelange und benn bas, mas taufend unbern Marren aes lingt, bietauf ihre Ginfalt fich durch bie Belt betteln, und eben badurch reicher metben, als bie berfandigen Leute, Die. ihnen Mimbfen geben. 1 17 m. lat gefing

Diefe Meinung ides alten Barthel fchien: ben Schilbfürgern noch mehr Beisheit; ju. enthalten 1. fie

flelen ihm daher Alle bei und sahen sich damt einander an, da sie noch keine Arzuei für ihre Krankheit gesamben hatten. Endlich erhob sich Philemon, den man fast für den hellsten Kopf erklärte, und redete. Er war noch jung, aber seine Gebehrden und sein Anstand, so wie seine deutliche, zierliche Aussprache, brachten ihm selbst bei den Aeltesten Ehrfurcht zuwege. Sein einziger Fehler als Redner war, daß er sich etwas zu lange vorher räusperte, den Kragen zurechtschob u. s. w., so daß er darin gleichsam den Fechtern nach ahmte, die sich vorher mit Dei salben und alle Geslende: geschmeidig zu machen trachten: Er redete solgendermaßen:

Berehrungsmarbige Freunde und Mithurger!

3ch ersuche Euch bemuthig, mir gedulbig guguhoren und Euch durch meine Borfchlage nicht erhittern ju laffen, wenn sie sich Eures Beifalls nicht erfreuen durfen.

Es scheint eine eben so alte als ausgemachte Wahrheit zu seyn, daß man viel leichter Andern als sich seiber rathen konne. Dies beweiset diese ansehnsliche Versammlung, die aus ben erfahrensten Mannern besteht, und die, um die Winerva und ihr ganzes. Gestolge zu bestchämen, ihrer eigenen Angelegenheiten wergen immer noch in Verlegenheit ist. Wurden es jene Kursten und Konige glauben konnen, wenn sie es hörzten oder läsen, die kehrbegierig zu Euren Füßen saßen und Eure weisen Neden mit Ausmerksamkeit und tiezser Demuth aussingen? Ist denn der Verstand so kurze armig, daß er sich selben nicht helsen kann, wenn es die Noth gebietet? Wie haben ein Handwert daraus gemacht, Andre aus dem Wasker zu ziehn, ohne das

Rasmarden zu ichenen, und jest mare fast nothig, daß wir nach jenen Thoren um hulfe riefen, da es icheint, als wenn wir die eble Kunft des Schwimmens vertlernt hatten.

Man durfte sogar darauf fommen, an unserer bisherigen Weisheit zu zweifeln, da wir unsern Staat haben verfallen lassen, um andern aufzuhelsen; denn so wenig das ein gutes Auge zu nennen ift, das nur das Nahe bemerkt und das Fernliegende nicht zu sehn im Stande ist, eben so wenig ist das ein gutes Gersicht, das nur das Fernliegende unterscheidet und dem das Nachste gleichsam zu nahe steht, so daß es deswegen darüber hinwegsehn muß. Ich mage es, zu ber haupten, daß wir uns beinahe in diesem letzern Falle besunden haben. Wir sind Roche gewesen, die nur für Andre kochen und selbst mit dem Abhube vorlieb nehmen; da wir Tag und Nacht uns mit der Weisheit abgearbeitet haben, ist sie uns gleichsam zu unserm Gebrauch etwas zu Geringes geworden.

Gar portrefflich hat der verständige Barthel in schonen Figuren deutlich gemacht, wie selten sich die Beisheit eigentlich mit den Begebenheiten dieser Welt vereinigen lasse, denn es ist fast immer, als wenn die schlanke Grazie mit einem unbeholfenen Bauerntolpel spazieren gehn wolle; sie werden sich nicht mit einam der vertragen. Sben darum ist es auch ein undankbares Geschäft, die Umstände mit der Weisheit auszugleichen und dann wieder den Verstand durch die Umstände zu verfümmern, so daß Beide nur so eben wie Mann und Frau mit einander leben können; und eben deswegen habt Ihr, verehrungswürdige Wäter, nicht so gang Unrecht gehabt, wenn Ihr am Ende eine

heimliche Berachtung gegen die Wissenschaft bet Ersfahrung und gegen die Klugheit bekamt, so daß Ihr auch lieber in Euren eignen Hausern die Unwissenheit aufwachsen ließet, um nicht in den Ruhestunden auch das lastige Gewerbe fortzusetzen. — Bemerkt, wie sein ich nun den vorigen Label zum Lobe herumgedreht habe und wo ich alsbuld hinaus will.

Es nicht namlich gewiß noch einen bobern Bers ftand, ale mit bem wir une bieber in unferm unbant baren leben beichaftigt haben; einen Berftant, ber gars ter und feiner ift, fo baf man ibn vielleicht ben moble gerathenen, ausgebilbeten fungen Sohn jener altfrans Eifchen, baurifden Erfahrungemeisheit nennen tonnte. Che die Flote erfunden mar, mar der Dudelfact bas fieblichfte Inftrument, und als man noch teinen Raffee fannte, war Barmbier ein vornehmes Fruhftud. Daß aber alle menfoliche Renntnig machfen und fich verfeinern muffe, werbet 3hr nicht im Stande fenn gu laugnen, benn es hiche nichts anders, als behanpten. man habe nun die Geftalt ber Beieheit von oben bis unten genau gefehn, man fen bis an ben fleinen Bes ben getommen und fuble nun gang beutlich, bag bier bie Schuhe anfingen. Das riefengroße Bild ber Gottin fteht aber mit bem Saupte iber die Bolten binans, und mit den toloffalen Rufen ift fie tief in die Erde gegrundet, fo bag vielleicht noch viele Jahrhunderte vergebn, ehe bas Denfchengeschlicht ihre gorm gang fennen fernt. Es mare aber ein unedler Borfat, menn wir in ber Rniefehle wollten ftehn bleiben, in Die wir uns jest eingegraben haben; wir find bloß fo meife geworden, indem wir immer nach größerer Beisheit frebten Go wie mir uns alfo fur vollendet balten.

und das Trachten nach bem Sobertlimmen aufhört, fo schuttelt und bie Gottin wie Staub von sich, und wir fliegen dann welt in's Feld ber Unwissenheit hinein und liegen im Sande ber Thorheit und werben von ben Dornen ber Dummheit gestochen und ganglich zers rieben.

Es giebt aber feinen beffern Stanber, feine befe fere Grundlage, um das Gebaude bes Berftandes aufe auführen, als wenn man ficts vor Augen fat, mas man eigentlich will. Benn wir unfern Billen in ele ner ungewiffen Berne manbeln febn und nicht barauf wetten mogen, ob er Bogel ober viergefüßt fen, bunn ift unfer Ronnen nur ein tauber Sandlanger, ber fich aus ben Befehlen Des Baumeiftere nicht gur vernehmen welf. Und bies, meine Freunde, mar in bem Auslande unfer Rall. Bir mußten immer auf's Ber rathemohl auf die Jago gebn; ba bas Terrain ju groß mar, um es genau fennen ju lernen; und fo mnften wir freifich oft vorlich nehmen, einen fleinen Safen gu erichnappen, wenn wir uns auf einen ansehnlichen Dirfd Rechnung gemacht hatten. In folder befdrante ten Lage muß man fich genan an bie Erfahrung bale ten, und an jene blobe Beisheit, die nicht magt, weil ftatt eines großen Geminnftes auch ein großer Berluft fallen tonnte, und bie ben Bufall immer fur verftan, diger als ben Berftand halten muß, weil er fich burche aus nicht vom Berftanbe berechnen laft. In folchen Umftanden ift es gut, den Pferden des Scharffinns die Angen von ber Seite gugubinden, bamit fie immer nur gerabe ausfehn und bas lenten vertragen. Diefen Buffand, ben wie nur verlaffen haben, mocht' ich, menn mir biefe führte Metapher erlaubt ift, ben Dilde

hart unferer Weisheit nennen, den wir dem Auslande, als gleichsam einem Apollo, geopfert haben, um dem mapplichen, kräftigern Nachschusse Plat ihr machen. Penn hier sind wir nun in unserm kleinen beschräuften Baterlande, wo es uns vergonnt ift, genau zu wissen, was wir wollen, wo wir Alles also auch um so breister angreisen durfen. Dier können wir Alles mit einem Blicke umschaun und unfre bisherigen Erzschungen als Vorderläße zu weit scharssingigern Folsgerungen benutzen; hier können wir die sliegende Spezkulation mit kriechender praktischer Bernunft vermährten, und so in unserm Eigenthum eine Weisheit treis ben, die Alles weit übertrifft, mas die Sterblichen biss her auch nur geahndet haben.

Um biefen Borfag auszuführen, ift est, aber not thig, bag wir unfer Baterland nicht wieber verlaffen, und ich komme also nun jum eigentlichen 3weck meis ner Rebe.

Der verftandige Barthel bat Recht, wenn er Berards gut gemeinten Borfchlag verwirft; ein befeferer muß alfo beffen Stelle erfegen. Dier ift er:

Um recht sicher ju fenn, musten wir keinen ber gewöhnlichen Wege gehn, weil man sonft unfre mahre Absicht gar zu leicht entbeden konnte. Wir muffen einen kuhnern Plan entwerfen, den uns die Spekulartion vielleicht an die hand giebt.

Es ift bei manchen Gelegenheiten nicht undienlich, die Raturgeschichte nachzuschlagen, und jene unschuldigen, eingeschränkten Politiker, ich meine die sogenannten Thiere, zu beobachten, und einen Wint, ben sie und geben, auf eine klugere Art zu benuten. So wiffen wir, daß der Biber sich selbst der gromatischen Arznet entannen, wegen der ihn der Jager verfolgt um nur in Sicherheit zu entkommen ille hat man wegen unferer köklichen Boisbeit nachgestellt, die mon in uns fand, und dieser wundenbaren Meng wegen, die einmal ohne unser Zuthun in, uns wächst, wird man uns auch niemals in Nuhe lassen. Guter Nath ist thener, sagt das Sprichvortz und eben deswegen wird man noch immer Jagd, auf uns machen. Bie sollten also scheinbar dem Biber nachahmen, und uns freiwillig dessen herauben, was uns so folibar macht; der Berstand ist die Ursache unsers Unglucks, wir muss sen daher dem Scheine nach den Verstand auf einige Zeit beiseite segen, und eben daduech im hochsten Grade verständig senn.

Da ce kaine Krage weiter ift, ob wir weise Manner sind, so wird es uns eben unt so leichter werden, Marren zu schoinen, und badurch wird die Welt besthort werden, und die Fürsten und herren werden von uns ablassen. Sinen solchen Plan auszusühren ift nur dem Weisen möglich, denn für den Thoren ist ein gefährliches Unternehmen, sich mit der Narrheit vertraut zu machen; statt daß er sie regieren sollte, vergiert sie ihn, und so muß er nach dem Anlause den ganzen Abhang des Berges wider seinen Willen hinz unterlausen.

Dies ift mein Borschlag. Laßt uns thoricht scheinen, um flug zu bleiben, uns're Widersacher hintergehn, und unsern eigenen Berstand vollkommen maschen, indeß wir in unserm kleinen Lande so glucklich find, und ies so glucklich machen, als es nur möglich ift. — Dixi,

Er feste fich nieber und ein lauter Beifall erscholl

burch die gange Berfammlung. Alle nahmen fich vor, die Thoren ju fpielen, und Jeder aberlegte, welche Rolle er wohl am besten durchzufahren im Stande fep. Nur Gerard ftand auf, und fagte:

Wie, meine Freunde, sollt' ich denn mein ganzes Leben mit dem Studium der Weisheit verloren, und es nun endlich bis zum Narren gebracht haben? Sind das die Früchte des tiefen Forschens? Wahrlich, ich will boch lieber der ganzen Welt Nath ertheilen, als in meinem Sause für mich selber ein Narr senn.

Es war aber Einer in ber Berfammlung, ben die übrigen nur immer aus Scherz Pprrho ju nennen pflegten, weil er oft an ben unbezweifelften Sachen zweifelte. Diefer antwortete:

Mein lieber Gerard, 3hr hattet gang Recht, wenn Die Rebe bavon marc, daß mir Ample Rarren ohne weitern Bufas fenn wollen. Benn 3hr aber bebenft, baf mir jum Beften bes Baterlandes es merben mollen, fo fonnt Ihr mir Euren Beifall nicht verfagen. Ift es fuße Pflicht, fur fein Baterland gu fterben, fo ift es vielleicht eine noch lieblichere Aufgabe, ben Ropf in ber Thorheit unterzutauchen, und fich vom Grunde Diefer munderlichen Quelle berauf ben Rrang eines Patrioten zu holen. Die meiften Menfchen find Rare ren ihr Lebelang, ohne fich und Anderen ju nugen; wir haben den ichonen Gewinn, daß wir den Staat und unfre Mitburger bamit erfreuen. Beldes Opfer tonnte ju groß fenn!

Mur erlaube mir diese verehrungswurdige Ber, sammlung einige Zwelfel, die ich nicht ganglich ver schweigen barf. — Es entsteht die Frage, ob es durch, ans kein ander Mittel der Nettung giebt, als bas vor-

gefchlanene? Ran fagt; Ber Dech angreift, befubelt fich; jund fo. furcht' ich, ift es mit der Marcheit box Es lift, fich micht mit ibr fpagen, fie mocht feinen Unterschied unter Groß und Gering, Arm und Reich , und ihre bochfte Schabenfreude ift es, von eie nem perftandigen Danne den Stempel der Bernunft weazulofchen. 3a; 'es fallt mit ein, ob nicht vielleicht, ohne daß wir daran benten, unfere Zeit gefommen ift, daß mir umfchlagen und aus gutem Beine ein famis ges Getrant wetben. 3ch meine, bag wie vielleicht fcon Rarten find, und aus feiner anbernallefache eie nen folden Boridlag thin und ihn newebminen u bann Burfte es inde wielleicht: wiber. Billen giemlicherfeicht werben, bas aufgegebene Thema burdauführen. Es! Me mit bem Diensthen vielleicht wie mit bem Obit bad auch nur naut eine furge Bilt Durch ific aut ift and einen natibelichen bang gum Bermitbern bat. eben fo wie fich auch Die Kartoffeln mit jeben Jahre verfchlede turn ,"wenn wurt fie nicht wieder Aus henern Comen. glebti Behn man etwas Beffece baben will iverliebt man oft noch. fo wie ber Bund in ber Rabel bus Bute obenein, and fo tonnte es une mit unferer gus Eunftigen Weitheitfigehn. Wir inerebetilatte Enbe, gitaf Beilniel fine bie gange Belt, and Ueberflugheit' buimm. und bann, - wie foll es bant werben? Bedenftialfo. Ihr weifen Danner, bedenft ben Schritt, bon Shr gu thun desonnen Lend; es ist fast eben so mislich, als the beitathen, und barum fent um bes himmelswillen nicht allzweiching .....

Er hatte ansgeredet, und min fand feinen Bowling nicht unwelfe; aber bennoch ging bas Gefes

sincis das Willemorf vorgeschlagen hatte, das elimente teler Bittibburde wier Battiuf Innich folle, wie er Den Platten hotarlieb atthia Baeftellen fonne! 2 Scherichten under Groß und Ogenas. Ban und us nam , so il obugginome se ded sadi sin or e ion Empel he reministry with the Cap Big 1th IV. of An 1150 Die Nartheit illeitit gladlich mene Leffena. 119 rege umichtagen und geit genin Maller 14.1. Die es detakreimillige Entschluß, iber: Schildburger niar adlich: in iberift horliet auf verfuchenst fortvieb: fchore Rebermannimarmythani, daß ifien edinalchtigleich gwing Efrianne i gu; grodi merben iangefangen ababen, . Sie fedten ficht fludichermeife Dorgenommen, mur Schritt files Schritt, in biefer fchweren Willenfchieft uweiter an anden. biamit fieibieiRBett unt fo baffen fotragen fonntene of 1124 ward beletloffent; iein; neues Mathhaustigueen. nichten, meil. fich das plie in winem. gan izu baufilligen. Buftonbe bekand. :: Die sochildbibraen versammelsen, fich bebien aum im Bolde Sold at follow, und ged batte nach: bers Statt. Aurich effentanich ein bei bei beite fin eine in all: Die begannenidas Werf gang sondentlich; fallten bad; Dok, und glauberten zet von Meften jund Paubwert. dageing achter, menetfeller Merr im Begenebeit. Wood hisunfeine Thotheit markanuffenbard baben. .... 11: "Biegibatten wide Waibe, zes gukident Mege nachbar Stadt.ilben einewiziemlich haben Bergigu fchlepe. muligandmauf, beps andernaGeite: die Baume: wieder: binunter ju ichaffen. Aber die Schilbbirger liefibit: bei Biefer: Beleganheite:ihra:Liche gur, Thatigleit gewahr\_ merben, abennach unchte fie nicht petbrießlich, als fieschwisten und heftig feuchten, fondern die Ochwierige

स्थातिक में किरणे में देश के अपने के कारणे के अपने के gelichfanit einen neuen Dengugne Gebete I stem tein we Wernoar Mitte noch Ether von ben Bellinett obest ant beni Betie fleden 'gebiteben'; biofet 'it fifth 'thegelf felner Bulliere boh ben Straden i loge bind 'rolle dille effenier Reife Den' feilen Berg Hillineter: "Die Schilde Butheten Hanbelt ibert und werfounde eten fich nicht beit Berftand eines fo groben Rlopes, ber freiteillig: felilie Bestimmung entgegeneilte; baneben freuten fie fich über Das poffirliche Binunterrutichen, und Giner unter ihnen fagte: Sind wir alcht trechter Molin, bag wir uns alfo abgequalt haben, ba bas Solg burch fich felbft geschickt genig ift, ben Berg binuntergugehn? antmortete bebende ein Anderen i Pem Schapen Areunde, tann leichtlich abgeholfen merden wir, burfen pur bie. Baume, mieber berguffchaffen, de fhillen ale, banu-ippe falbiten, berunterlaufen, und mir uns an ibren Schnels und über ber Shur fand ruft Rochersafte

Dieser Rath sand großen Beisall; obgleich, die Mittagssonne branpte, so hielten die gefrigen Arbeiter boch nicht eher Ruhe, bis sie alle Brume wieder auf den Gipfel des Berges geschafft hatten. Dann ließen fei killell' lich bem andere to "Und genissen fiell hie genebeige nib stimmt im stietell', ballin gingen sie "In bit Diebeige nib stimmall seien all' Untollen der Gemeine, bette elle so istelligen stieten ber Bliveisier Dorr die blied wondracht hitten." Dorr die blied wondracht hitten. Der Bier Bliveister Dorr die blied wondracht hitten. Der Bier Bliveister Dorr die blied noth eine Beite wird bei stieten wirde und in die bei beit gangen worden bei beite bein beit bie beite bein beite bei in bie beite bein beite beit ihr einen altittleh Glost, in it einen altittleh

afeichfairt eineit Drarten gu'ffairmeiteil, ober 46 en fein

Einst; gemesen. En konnte fich feines. Seplenzustandes nicht mehr so deutlich erinnern, um ein rindtiges ber theil, über fich selber du fällen; das posserliche das hin mit fich einig, daß ihm das posselliche Sinunters untschen der Holzer ein gegebes Bergudgen, gemecht habe-

Mach biefem murbe das Nathhaus nach einem, verfändigen Plans angesongen und glicklich sinn Ende binausgefährte und beite Burger af donie ent

## O apritort V. Ja

in De Carra anadologica e e constratado de la co

## Ginrichtung bes neuen Rathhaufes.

Ich fann nicht bestimmen, ob es Bufall war, ober burch ble Absicht Philemons geschehen, ber ben Bau birigirte, bag das neue Ratshaus, als es vollenbet war, teine Fenfer hatte. Es war ih einem tanglichen Biered gebaut, und über der Thur ftand mit großen Buche ftaben:

In Gottel Cegen ind son

Als man lich nun das erfte Mas versammette, um das Gebäude feierlich einzuweihen, liebe dan so fehlte est inmendig ganglich am Lichte. Keiner kannte den Andern gewahr werden, Me versehlen ihrer Siße, fie, ranntan mit den Könfen gegeneinander, und es entstand ein großes Geschrei. Gerdammet und Gevolter. Nan mertie, daß, diese Berwirrung allein durch die Kinsternis entstande, deshalb ließ man schnell ein Kasminsteuer anzunden, und nun fand sin Jeglicher seinen Sig und seinen Rang mieder. Siner der Aeltesten in

der Berfamminng fagte hierauf: Es icheint, daß uns unfer veues Nathhaus viele Remoirung bringen wird; es mare aber nicht gut, wenn wir jedesmal unter folgen Umftanden jusammenkommen sollten, denn es wars dann eine schlimms handihierung, Rathsberg von Schilda zu fenn. Uebrigens mogt Ihr, werthges shaker Philemon, jest die Einweihungsrede halten. Philemon kand auf, und Alle moren aufmerklam:

Phileman ftand auf, und Apemaren aufmertsam; er fing an:

Es ift heute fur uns Mue, meine Freunde, ein feierlicher Lag. ... Dicht nur beswegen weil mir an diefem Tage, pumuensenmale unge, bier in biefem Ger bande verfammeln. fonbern auch iboswegen, weil; ce nun gerabe, drei: Monete find, ols ich querft ben Borichlag that, und thoricht und narrifch anzustellen. Es ift febr von Rugen, jumeilen Rill zu ftebn, um gue rudjulebn auf upfre Laufbahna, und anibberlegen, wie mir diefen meifen Morfat ausgeführe haben. ich an unfer ganges Betragen gurudbente, fo tann ich nichts anders thun, als uns felber loben und bewum bern, daß wir als; weise Danner und in einer fremd artigen Maste doch fo naturlich gusgenommen haben. Es ift aber auch febr nublich, fogoft bie Gelegenheit tommt, une ig ju gerinnern, bag wie und nur verfteb len, und babei nenau unterfuchend job, nicht mande Iborbeit etwa and einem nathrlichen Dange jur Name beit entfteht, und mann wir et gemahr merben follten, und ja in effem Ennite bavar gauchaten. Dennites were doch eine fclimmes. Beginnen zumenn wir bas ploblich im Ernfte maren, mozu, wir, uns enfangs tonm aus Berfiellung betennen mellient jes murbe für die Folgezrito allemmente Entfichtiefungen, in jeinen abespe

Kithit bringen und mit warde fehr Aber uns spotsielt, bag mis sinfer Borfat nur gar zu gut gerathen tille: Debhalb wollen wie uns immer mit beiben Halben an der Welsheit, als unfeer lieben Mutter, teft hatten, damit fie bas Schwifterine, die Thorheit; die wir haben aboptiren mussen, in den gehörigen Schrinfen balle.

3hr habt Etich frum vielleicht genundert, warum es doch in diesem unserm neuen Rathhause also finster fin. Ihr habt Es wahrscheinsich für einen Kehler ers Mart, und gemeint, es sen meine Nachläftigteit, Uni wichtsamtele, Berstedung ober sogat unfrawillige Thore heit, die bergleichen Finsteinst veranlasser habe. Ich steine Gelegenheit zu haben; mich zu verstheidigen und zugleich eine kurze Rechenschaft von mein werstand Werstand Mauregen.

Bag ich birfed Sine ber Rathschläge also habe einrichten lassen; und bamit Ihr seht, wie biel-ich mir das bei gedacht habe, will ich Euch alle meine Grunde riech-einanber-zur Drufung vorlegen:

1) Ohne alles Bebenken inus jeber Rathsherr mit veilten Gebanken ini die Rathsstube treten, voll von seiner Borfchigeit und Meinungen. Es ist unschiefe Is, wein er ficht birrit Michtswützigkeiten in seinem telen Betrachtungen ihren laßt, und etwa, ehe die Borhandlungen ihren Anfang genommen haben, wie Einigemeiner Manntaus dem Fenfter sieht, die Bordbergehenbeit grußt; und wohl gar mit einem oder bem andern spricht. Oft hab ich es erlebt, daß eine ganzo Nathoversammeng auffprang, und neuglerig die Benker aufrit, wern sich ein Etenen all ber Gaffe

ŧ

ij.

ą

Šį

è

ų

boren ließ und etwa ein. Puppenipieler mit seinen. Trammel vorüberzog; ein plotlich angespielter Dudel-fack hat manchmal einem wichtigen Prozesse eine gang faliche Wendung gegeben. — Diesem Uebel und dies fer Unanständigkeit habe ich vorgebaut, denn Ihr were det hier keine Kenfter sohn, die und irgend einmal in unsern tieffinnigen Betrachtungen sieren konnten.

- 2) Bringt die Dunfelheit schon immer ihrer Rastur nach ernsthafte Gedanken mit sich. Darum sind auch die meisten Kirchen, in denen man andachtig und religids senn soll, etwas sinster gebaut, weil das Licht gleichsam etwas Leichtsuniges in sich, trägt, das unsen Gemuth zerstreut und eine ungeziemende Beiterkeit auf uns herunterschüttet, so daß Licht und Finsterniß sich wie Scherz und Ernst gegenüberstehn und die Pamismerung ein Bastard von beiden ist, der zu gar nichts nugt. Ein Rathhaus kann aber darum nicht dunkel genug senn, und Ihr seht, ich habe so ziemlich die beste Finsterniß getrossen.
- 3) Selbst das Alterthum spielt ganz deutlich auf die sinstern Rathhäuser an, indem es die Gerechtigkeit beständig mit verbundenen Augen dagstellt. Die Reuse ven haben es nachgeahmt, ohne zu wissen, mas sie thun. Ich hoffe, mir sigen hier Alle so gut, als wenn uns die Augen verbunden wären, und das ist es eben, was seder Rathsberr inniglich wunschen muß, damit er ein ganz vollkommenes Bild der Gerechtigkeit ist.
- 4) Wird unfre Berfammlung immer etwas Chrewardiges, ja für die abrigen Menichen stwas hocht Schauerliches haben, indem wir hier also im Finstern unfer Wesen treiben. Ihr werdet bemerkt haben, wie die Dichter in ihren Trauerspielen das. Theater immer

verfinftern laffen, wenn fie einen etent arogen, tiefreinbringenden Effett "hervorbringen : wöllen : 'wie ! nian fchwarze Rielbinig tragt, wenn mani recht ehrwarbig anegufebn municit; wie aus feiner andern, als Biefer fibmargen Urfache, Rinber fich bor ben Mohren fürche ten, und ber, Gott fen bei uns! meiftentheils beimes gen fo entfehlich ift, weil er fich gang fcwarz tract, fo baf er fogar fdmaries Blut und eine gang fdwarze Geele haben foll. Go' find wir nun auch bier mit unfern beiligen "Amtelleibern ," ichwarz in Schwart. Bebenft nur, wie einem Miffethater, (bie uns boch Gott' hoffentlich ' befcheeren 'wird') gu Muthe werbeit: ming, wenn er fler bereintritt, und fo wettig Blichter als Gefege mafriflmmt, und fich nun die Stinduien que bein heiffgen Duntel erbeben, und ihn wie Richfer eines beimlichen Gerichtes beroummen. .. Es wieb din foldes Enticken unter ble Leute bringen, daß ficon besmegen alle Diffethaten aufhoren werben.

5) Man hat ben Richtein fo oft vergeworfen, baß fle fich haben bestechen taffen. Ich mochte feben, wie es ein Delingtient anstellen nollte, und hier in dies fer Finsternis zu bestechen; benn wir waren ja nicht einmal im Stande, zu umersthelben, ob das Geld, bas er uns anbote, achtes ober"fallches Geld wate. Die Schonheit eister Berbrecherin wieb, aich nicht imsten herzen rahren bonnen, weil wir nicht im Stande sind, sie zu schwie und so werden ailfte lireheife iminer und parthelisch seine Ihre febt, ich habe burch diese Finsternis zingleich bafür gesorgt; abs ibie bine Anfechenng tugenbhaft bielben konsenti

6) 3ch toilime nun gum fechsteit; festen und gui gteich wichtigften Grunbe. Et Es fichelnt einmat eftie

gung wotherentigen Soche Bur fenn mein abafischer Er folg, der unmittelbar jous bem: Rathfchlagen entftebe bag, einige von Richtern bei ben Berhandinngen eine folgfen muffen,... Sie berricht in einem Berichtslad jummer eine Dolle ingefotischer Ausbunftungen, Die auf vinige Ropfe fällt, und fo bas verurfacht, was wir Schummer ober Schlaf nennen. . Co-wie es in ein mer Armee immer einige Leute geben muß, die fich farden, und bie fo gleichfam bie Farcht verbrauchen. die einmal nothwendig da ift, und haburch eben num lich und Urfache find, daß die übrigen befto muthiger bleiben. Gen fo mie die Rranten in der Belt nur ben Rnanthoiteftoff eingefogen haben, ber in ber Belt berumfliegt, undabaß biefe fich alfo gum Beften ber Befunden aufopfath. Es mare gut, menn Surcht in der Urmee, Rrantheit in ber Belt und Schläfrigfelt in einem Gerichtsseale berumgehn tonnten, damit es beneft Benigen wicht ju fauer murbe mibie fich bamit eintallen mitllen; aber die Erfahrung febeint bagegen Bu fprechen. Es, ift, als wenn gewiffe Denfchen reize barer fur diefe Ginbructo maren, und ihre Derven am Enbe, wenn ber Cinbract ofter geschieht, einen gewiß fen Habitum barin befommen, fo daß fie bann leicht die andern übertreffen, und fast ausschließend diefe Bemubung auf fich nehmen. 3ft es alfo ausgemacht, daß bei'm Bergehichlagen einmal geschlafen werden muß, fo babe ich ohne 3weifel fur meine herren Collegen und Freunde meit beffer geforgt, als es bisher noch trgend ein Baumeifter gethan bat. Denn es leibet feinen Zweifel, bag bas muntre Licht, besonders aber menn bie frobliche Sonne icheint, ber Schlafrige feit febr entgegen arbeitet. 3ch babe es and oft bemerft, wie gumiber ben Schlafenden bie Sonnenfteate fem find, fo bag fie die Augen reiben, den Ropf verbruffic bin und ber menben und in ihrem Stuble trgendwo einen Achern Schatten fuchen. Diefem Uebel iff nun abgeholfen, und ich bente, ich habe Dant bon Ench Affen verdient. Daneben ift auch nun ber Uebele fand vermieben, bag bie eiterten Dartheien es niemals millen fonnen, wenn ihre Richter feblafen; benn ba Diefe Ridger und Angeflagten gewöhnlich unwiffende Leute find, Die noch in ihrem Leben nicht auf einem Richterftuhl acfessen haben, fo wiffen fie auch nicht feicht, mas zu einem Michter gehort: fie machen baber von der Schläfnigfeit oft fichr ichiefe und unrechte Mustegungen, nehmen fle gewohntich übel, und brine gen bei andern Dummkopfen die Richter in eine able Dadrede. Benn She alfo"nummehr fichrer folafen fonnt, fo ichafft Euch biefe beilfame Rinfterniß analeich Belegenheit, im Schlafe beffete Bebanten gu betome men, und Ener Richteramt ift baburd um fo mebr Denn es marbe eine große Unwif vervollfommnet. fenheit verrathen, wenn man es lauanen wollte. bal einem oft bie fconften und fcarffinniaften Gebanten im Schlafe tommen; wie mir benn gum Beifpiel bie meiften biefer finnreichen Grunde fur Die Duntelheit im Schlafe beigefallen find. Es wird alfo mohl bas bin tommen, bag nach allem biefem unfer Rathhaus ber verehrungewurdigen und furchtbaren Boble bes Trophonius ahnlich wird, mo man in ber Duntelheit faß und enblich einstblief; im Schlafe aber offenbarte fich der Gott den um Dath Fragenden durch die felte famiten Gefichter, und gab fein Oratel von fich. Bit haben alfo ein berühmtes und gottliches Beifviel :als Mufter por une; wir tonnen baber mit fo gehierer Buverlicht auf unferm Wege fortwandeln.

Dies war est mes ich Euch zu fagen hatte. Ihr seht, daß alle meine Grunde auf der fichern Stuge der Weisheit ruhen und deshalb begrundete Grunde zu nennen sind; sie sind nicht von denen Grunden, die man aus der Luft greift, oder vom Zaung bricht, und die daher jeder Narr haben kann, sondern es sind tief verstedte Grunde, zu denen man nur durch schwierige Umwege gelangt, und deren daher mir der ächte Weise habhaft werden kann. Ihr feht aus meiner heutigen Nede zugleich, wie man in der Ferne eine Sache fast für thöricht erffaren mochte, die doch in der Niche die Weisheit selber je. Im Gegentheil gleicht die Thore beit manchmal einem perspektinischen Gemälde, das in der Ferne nach etwas aussieht, wenn man aber naben geht, so sind, est nur grobe und verwierte Stricke.

Lagt, uns mun sum Schluffe noch verluchen, mis es fich in diefem neuen Gebaude rathet; bente ein Jes der fleißig für sich nach, damit sich das haus daran gewöhne, deun es ift mit dem Denten wie mit dem Schall; neue Saufer wollen sich anfangs nicht recht dagu bequemen.

Er hatte ausgeredet. Alle faßen in tiefen Gedansten und über ein Rurzes schliefen fie und schnarchten so ftark, daß die Borübergehenden draußen still standen, und sich über den großen Eifer ihrer Ratheherren wunderten. Das Feuer im Ramine war langst aus, gebraunt, und die Denker ermachten erst in der tiefen Nacht, sie tappten nach der Thur und gingen nach Dause; Alle waren barüber einig, daß, nach der ersten Probe zu urtheilen, das neue Rathhaus zum Rath.

fofingen gang unvergleichfich fep. Ueberwacht und von ihren patriotifchen Bemuhungen ermubet, legten fie fich zu Bette und ichliefen, wie es allen fo guten Burgern zu munichen ift, einen fehr gefunden Schaf.

## Caput VI.

Rede jum Beften ber Experimentalphyfit. - Gin phyfitalie fcher Berfuch.

So mar bas Rathhaus ber Schilbbarger einges weiht, und die Barger eilten, irgend einen Prozef ju haben, bamit er in bem neuen Gebaube gefchlichtet merben fonnte. Es fanden fich balb mebrere Belegen. beiten. Recht zu forechen, und bie Tuftig murbe portrefflich im Dunkeln gehandhabt, benn wenn man auch teine Polizei, noch irgend einen Diener ber Gerechtias felt gemahr murbe, fo ging bas Staatsfoftem boch immer feinen Gang fort und bie Burger waren glude lich und gufrieben. Es entstanden aber bald mehrere Unannehmlichkeiten, an die man anfangs nicht gebacht hatte. In ber Dunkelheit bes Saals tonnte man nie wiffen, welchet von ben Rathsherren ba mar, ober welcher fehlte, feinem fonnten bie ihm gebuhrenben Titel gegeben werben, und einigemal batte man viel ju lange Rath gehalten, benn alle Umwefenden maren eingeschlafen und hatten barüber bie Mittagstafel und bas Abendeffen verfaumt. Es fugte fich auch einiges mal, daß die Leute mit ben ausgesprochenen Urtheilen nicht zufrieden waren und bffentlich über bas Bericht murreten. Man tam nicht barauf, es auf die Dun, Feihite ber Wathefinde zu fchieben, fonbem amn maß alle diese Unfälle den ungiddlichen Sternen beig und war auf teine Abanderung beracht.

Als man fich wieder einmal versammelt hatte, bei gegnete es dem Porrho, daß er in der Finfterniß feinen Stuhl nicht finden fonnte; er irre lange umber und traf auf feinen, worauf er denn, da er mabe war, fich ergrimmt in eine Ede ftellte und folgende Rede hieft:

Meine Freunde, ich fann ben Stubl immer noch nicht finden und muß mich bier an die Ward fehnen, welches fich fur einen Ratheberen febr wenig fchictt. Wenn ich es nicht zu gewiß wußte, bag mein Stubt bier fteben muß; fo marbe ich am Ende zweifeln, ob er fich wirklich hier befinde; ich weiß nicht, wo er hins gerathen ift, und fann bie Angen nicht gur Buffe nebe men, weil es gu finfer ift. Seht, folder Dachtheil ermachft uns burch die neumedische Einrichtung unfe red Rathhaufes, fo fdmer wird une ber Gtand eines Mathsbeirn gemacht. 36 fürchte gar febr, unfer Rreund und College Dhilemon hat und mit feiner neulichen fophistifchen Rebe nur hinter's Richt : geführt, und wir find etwas ju leichtglaubig gemefen, ihm fos gleich Recht zu geben. Man fann jegliches Ding immer von mehreren Seiten betrachten, und es ift eben nicht Unrecht, wenn man nun einmat wieder über benfelben Gegenftand gang 'anbre Gebanten 'beraus: febrt. Es laft fich gewiß fur die Duntelbeit febe viel fagen, und ich bin felba zuweilen gern im Dunteln: nur warum ein Rathhaus grade fo febr finfter feon muff, fann ich nicht einfehn. Gehort benn nicht bas Licht zu ben Clementen, ohne welches uiches wichft,

gebeiht und gur Bollfommenheit reift? Die Pflangen muffen fo aut Licht, als Luft und Baffer und Erbe haben, um fich ju entwickeln und ihr grunendes, liebe liches Bunt bervorzuheben. Geht nur Die fleinen Blumen jane, wie fie fich manchmal minden und bres ben, um nur ihr fleines Angeficht ber Alles belebenden Sonne entgegen ju ftreden. Gie barmen fich im Gegentheil ab und fterben elend babin, wenn fic ohne Licht aufwachsen follen; fie verschmachten in der Duns telbeit. Roch mehr Freude fublen die lebendigen Rreaturen am Glang des Lages; febt nur amie ber grune Bald fich belebt, wenn am fruben Dorgen bie Sonne aufacht und von allen Meften ber naffe Thau glangt, und die Bogel vom Bweig ju 3meig bupfen. Das Bild brullt vor Freude in ben abgelegenen Gebafden und fpringt bem fugenblichen Lichte entaggen; alle Bogel fingen und zwitschern bis auf ben fleinen Bauntonig binunter, ber in feiner Freude Doch auch nicht ftumm fenn will; Die Lerche fcwingt fich über Die Bolfen binaus, und fpielt ben Berold der abris gen Bogel, als wenn fie die Sonne im Ramen Aller begrußen mofite und ihr entgegenfliegen; fo fingt fie auch am Abend gur Rube, und legt fich bann gu Bette, bie fie die Dammerung des Lages wectt. ftebt fie in ber Frube auf, und blaft die frobliche Troms pete, die auch das andre Baldgeflugel munter macht. Co gemaltig ift die Liebe jum Lichte, daß viele Bols ter beshalb die Sonne als ihre Gottheit angebetet, und ibr mit frubern Opfern gehuldigt haben. Warum. meint 3hr, foll ein Schildburger Ratheberr allein feis ner Sonne bei feiner Arbeit bedurfen? Barum mollen mir und gleich ber lichtscheuen Rlebermans ober

bem: blinden Maulmuch in Die Dankibelt vertrieben? Benn die Pflanzen :ohne Licht nicht machien thunen! fo ift es gat mobil modelich; bag ber Ronf bes Mene fichen ohne licht nicht benten fann; mir ift es wenige Benis oft fo dewofen, als wenn bir Racht bier nm mid ber alle meine innerlichen Beifter gefangen hielte. 36 alaube, baf bie Duntelheit uns: eben fo ben Ronf perflopft, wie ber Stopfel die Beutelle; fo bag nichts beraus fann, und daß barum das Licht ein Dfropfene gieber genannt werben fonnte, weil es ben braufenben und icaumenden Gedanten ben Weg eroffnet. um bat auch mahrscheinlich unfre Religion bie Racht bem Schlafe und ben Ing ber Arbeit gewidmet. mufft Euch übrigens::nicht barüber vermunbern, und es mit meinen Behandtungen miberfprechend finben. daß ich bier in ber Dunketheit eine : fo wortreffliche Rebe ju halten im Stande bin, benn ich babe fie mie foon braufen im Sonnenichein ausgebacht, fonft mare es mir freilich folber unbegreiflich.

Es ware unbillig, wenn ich nun nach diefer Eins leitung vorschlagen wollte, diese Mauern mit Fenstern zu verunstalten, und so das ganze Gebäude zu verders ben, abgerechnet, daß es von neuem zu große Koften machen wurde. Ich habe daher darauf gedacht, und auf eine leichtere Art ein angenehmes Licht zu versschaffen.

Ihr werbet es ihne Zweifel wiffen, meine Freunde, daß die Wiffenschaft der Physik in den neuesten Zeiten gerade baburch sehr viel gewonnen hat, daß man nicht sowohl versucht hat, neue Theorien aufzustellen, sondern im Gegentheil durch Erfahrungen und wieders holte Experimente der Natur auf die Spur zu kommen.

Det lift ein afficiliches Ohmefibe den Keffitder den mine lichten. Sache memelen. Bor bem Barthold Schmars wurde Siebermann gelacht baben, wenn man ibm wom Schiefrulver hatte: ergablen: mpllen: und doch, word Die Sache nachben fo einfach befunden bag man glaur ben folite, ein jeglicher Ropf batte baranf verfallen maften. Gorift es auch mit ber Schliffahrt und mit baufend andern Gachen gegangen. Es if ein finwies Befen, bakiber Eng burch's Genfter ferichtz und ba jes in jedem Saufe fo ift. fo tommt:es jund jest vor, uls millite es fo fenn. Davon bearcife) ich aber die Dothe wendlateit nicht! Ber guerft in ber, Racht ein Licht angundete, wur wemit ein großer, Mann zu nennen So wollen min tomn auch ieinen inetten Beg, verfus Wenn man bas fluffige Baffer; in einem Ber fase tragen tann marum nicht auch bas Lint? . The werdet fagen ; wenn Ihr nicht folaft: es bat's noch keiner gethan, mich einer von und jemalen thun foben Indeffen ift das gar feine Antwort auf meine Rrage. Rach ber weuesten Deinung fommt bie Barme nicht von ber Sonne, wie boch Indermann glauben follte. fondern aus ber Erbe. Ihr: werdet: es ofters gelefen baben, wie man durch Bucher Licht und Aufflarung ordentlich ballenweise nach bunfoln Gegenden gefebickt habe: nun, warum follt' es: benn alfo nicht moglich fenn, auf eine ahnliche Beife Licht in unfer bunfles Rathhaus ju ichaffen? Um unfern Ruhm ju verherre lichen. ift vielleicht noch tein Sterblicher auf biefen einfachen Gedanten gerathen; barum aber wollen mir auch bie Gelegenheit nicht unbenunt laffen.

Weil man noch teine Erfahrungen barüber gefants melt hat, fortann es auch leichtlich fenn, daß es uns

wicht, pgrath. Mieiwlichtibin and ins diesellen ger fast. Wir benuchen es benin gar nicht zuzugeben, daß est. unwileigentlithiserink dumit gewesen kep, sondern es kunft dann bies alle eine inene, kraftige Probe unfree verstellten Nurvheit. Dienen. Seht, sonisk diese Sache immer in sebem Fulle von fehr großem Nugen.

daß man beschloßischon am folgenden Läge, wenn die Ginnischiene, den Wersuch anzustellen. Um die Mitt tagsstaden versammetten Ach daher die Schildburger mitischicken Instrumenten, um in der Experimentale abost etwas zu ihnen berichte kamimit vinem Sace; der Andere mit einer Schausel und einem Ressel, ein Veitzer ludzichas! Acht im einen Eimenzund sonwar ein Jeder beschäftigtzielicht und Ausfläuung in die Nathkostwie wir schaffen. Die Geschichte newähnt, ganz ausd derfolichte eines Schildburgers, der die Sannerauf eine eigne Weistel zu überssten gebachte. En hieltrihr nämelich geschicht einer Wansessel. En hieltrihr nämelich geschicht einer Wansessel.

His Michenund Arbeit war aber ganglich verges bend; benn es bliebentint fo finfer, als guvord and the number of th

the profession of this comment

al an area — elfonio polici. Senno lima li accide**o più in ine no VIII**, si

Die Schilbburger troften fich und verandern for Rathhaus.

Als die Schildburger nun einfahen, daß ihr Beginhen ganglith vergebens fen, ftanben fie endlich ftill; und Einer fah ben Andern an. Der alte Gerard

speifen bie Marcheit zu hisig an 3: was unser grußes Bert and vielem Indren hatte kedmin: sollen, unternde kich etwas zu leiften, wobei ber ausgemachteste: Naue hatte gestehn massen, daß er mider Kunft nicht weister könnes blese Ullerhöchste haben wir gleich in und ser Benühungen vorangestellt: Darum soll man bath selbst über ertwas Gutes ja nicht zu heftig hers sullen. Ich suber ertwas Gutes ja nicht zu heftig hers sullen. Ich such suber werden, etwas sa biese Thorheit, die wir hier vorgenommen haben, etwas sa Thorheit, die weister fen, etwas sa kiese Thorheit, die weister fen, weistellung herrühren könne. Bedenkt Euch; meine lieben Freunde, und thut Euch Einhalt.

: Barthel fagte bierauf: Lieber Ethmager, wie bil Du boch fo ganguohne Doth ifte uns beforgt? ,Dit wirft faft etwas zu alt, und barum buntt Dir in biefet Belt nichts mehr recht und qui eingerichtet; wie bann bas Alter immer eine Ungufriedenheit mit andern Menfchen mit: fich fubrt. Denn ich fann nicht eine febn. warum wir:hier etwas fo Chorichtes gethaft bae ben follen; mir haben nur: bas :: unternommen. maß fich fur'ieben Denfichen giemt, ber mit ben Beariffen feines Berftandes weiter ju tommen bente. Bir bas ben eine Erfahrung mehr gewonnen, und tonnen nun mit Gewißheit behaupten, bag fich bas Licht nicht auf biefe Beife fortbringen lagt; wir tonnen nun auch Jedermann abrathen, ber es vielleicht nach uns verfuchen wollte; bas fonnten wir vorher nicht, benn wir batten feinen bernunftigen Grund bagu. Jest aber find wir unfrer Cache fo ziemlich gewiß. 36r erine nert Euch, wie ber weife Aefopus feine lebren und Reben fabelmeife vorzutragen pflegte, um es feinen

Buhdrern und Lefent eindringlicher zu machen. Do fällt mir jest auch eine Geschichte ein, Die wie dazu gegoffen, auf unsern Zustand past, und die jeden Uppgefriedenen unter uns troften und beruhigen muß; ich will sie Euch also vortragen.

wei. Es trug fich einmal ju, daß meines Grofpaters Bater von einem Andern diese Rede borte: Ei. mas Toob Asbhuhner doch fur ein icones Effent! Mein Urgroßvater fragte ibn., ob er biefes Geffanel negeffen habe; bag er es fo cemau wiffen tonne? - Dein; ante wortete ber Andere. aber ich habe Ginent por breifig Rabren: gefprochen . beffen? Grofvater fie in feinet Bugend von einem Ebelmann bat effen febn. Dein Ure arobouter befam burch biefes Gerebe ein übermaßiges Belufte gu Rebhubnern; ba er aber feine Debhubner baben Connte, fo befann er fich auf bas Befte, mas et wußte, und bas maren Butterfüchlein. Er ging: bess halb gur feinem Weibe, und beachrte, bag fie ibm biele Speife machen follte, fle aber entschulbiete fich bamit, bak fie feine Butter vberi Gabne, Milch; enfin Rett im Buhle habet er mochte alfo feinen Appetit bis auf eine beffere Gelegenheit Killen. Damit aber mat mein Urgroftviter nicht zufrieben, und fagte, baß, wenn fie teine Buster, Milch, Sabne, ober enfin Sett im Saufe haber, for bolle fie die Sache einmal mit Baffer versus Es geht nicht, antwartete bie Fran, dann fonft barte ich foon lange Ruchlein gegeffen, und bas Baffer follte mich nicht gereut baben. Du fannft es nicht miffen: Entwortete meines Großvaters Bater, Denn Dn Baft ::en niemals verfucht. Berfuche es, und will es nicht gerathen, bann erft magft Du fagen: .es geht nicht. Die Frau meines Urgrofvaters mußte endlich

iffrem Manne trachgeben : We rabrte beswegen einen banten Coig ein, und feste denn eine Pfanne mit bem Leige über's Feuer. . Mein Urgroßvater ftand baneben und bielt einen Teller bin, und wollte bas erfte Butterfuchlein gleich warm aus ber Dfanne effen, ward aber betrogen; benn es war ein mehliger Beig ober Brei geworben, Die-Fran fagte bierauf gornig: Dun, bab' ich Dir's benn nicht gefagt, bas es nicht beht? Immer: willf Du Recht baben, und fannft boch viel wiffen . wie uman Ruchlein baden foll. Schroeig :: flebe Rrau . Tagto anein Urgrofpater: laf Dich's witht: gereuen , bag Dunes verfucht baft, man verfircht ein Ding auf allen : Benen, bie es miett gerathen muß : ift es febon dissmal nicht accarben , fo nerath es viellritht ein unbetmal; es mare jandoch eine feine, nubliche Runft gewöhlen, wonn. est von john gebabe gerathen mare. - Dun fest zomeine Freunde ; eben alfo ift of und auch mit unfenn Berfoche ergangen.

Die Shildburger, waten burch diese Wede wieder seinder in ihrem Archive mit großen Buchstweit; sie ließen in ihrem Archive mit großen Buchstwein die neuersundene Wahrheit niederschreiben, daß ficht dass Tageslicht micht in Saken ferttragen lasse. Sinder von ihnen schrieb auch eine weitstuftige Abhandiung, worin er ju bepoelfen suchte, das es um mogstich ser, und sich dabeil besonders auf den neulich angestellten Wersuch stelfspriese.

Da die Schilbburger endlich, so durch die Anshgezwungen wurden, ber bummen gemeinen Beise 30 folgen; so machten fie wie alle übrigen Manschen, Benfter in ihr Nathhaus, und dem Schaben war abgeholfen.

Francisco Salesta 🔒

e <del>and suite</del>n extensions

## Gebalt necht bie Minne bei eine eine gefen baben CGapuste VIII

Bon ber Berfaffung, ber Religion, ber Philosophie ber Schildburger; Buffand ber Runfte und Biffenichaften.

Sich habe fo weit bem Lefer bie Borfalle norgen tragen, wie ich fie in ber Goldichte ber Schilbifraer gefunden babei : Dach Art: ber griechischen und romie fchen Bifterifer habe ich ihm juglelch die Reden mit getheilt, bie: bei. ben : wichtigften Begebenbeiten igehale ten wurden. Jest ift. es ihm vielleicht annenehnt, eine furze, allgemeine lieberficht bestigangen Lanbestingine formeric and the form 

Die Stanteinrichtung ber Schilbiurger mar eigentlich momandifch, benn ihr Burgermeifter, ober wie ihn andere Schriftsteller mennen, ihr Schultbeif. batte bas Deifte zu fagen, und ibm maren bei wiche tigen Gelegenbeiten bie Ratheberren untergeordnet, fo baß er jeber Gache ben Ausschlag geben fonnte.

Die Geschichte ber Schildburger ift fo fragmen tarifd, daß. wir bem geneigten Lefer bier unmöglich die Reihe ihren Regenten und wie ein feber beschafe fen war, fo auch, mas fich unter jebem Mertwurdiges jugetragen, herrechnen tonnen. Bor ber gegenwartie gen Periode ift Uffes in Dunfotheit, und man bat nur ungewiffe und fabelhafte Trabitionen. Go nenut bie Minthologie einige biefer Bargermeifter, Die bas Bor recht gang follen aufgegeben haben, baß bie Barger ben But vor ihnen abgezogen haben, und bie fich mit einem fimplen "guten Morgen," ober "auten Abend" follen begnugt baben; einige andre follen tor

Gehalt unter die Armen haben vertheilen laffen; doch find alle dergleichen Nachrichten, wie gefagt, billig une ter die Fabeln zu rechnen.

Die Macht bes Burgermeisters griff in diefen Zeiten sehr um sich, so daß er sich auch in das geisteliche Regiment mischte. Seit undenklichen Zeiten war es nämlich eine hergebrachte Sitte, daß der Prediger bie freie Wahl hatte, welche Lieder er zu seiner jedese mattgen Predigt wollte singen lassen; dieses Borrecht aber maßte sich Barthel, als dermaliger Burgermeister, an, der gewählt worden, nachdem Gerard mit. Tode abgegangen. Bo kam es, indem der Burgermeister seine Lieblingskleder singen ließ, daß sie set zum Text der Predigt gar nicht paßten; der Prediger sprach von Toleranz, der Staat ließ von Berfolgung singen, so daß oft die Kanzel und die Orgel mit eine ander einen Streit zu suhren schienen, wer das lester Wort behalten wurde.

Das Reich war übrigens ein Bahfreich, und die Burger hatten bas Necht zu mahlen. Mirgends aber, ats in Schilba, kann bas bekannte Sprichwort enteftanden fenn: Wer die Wahl hat, hat die Qual; benn die Burger waren eben wegen des Wahlrechts abel daran. Ieber Rathsherr suchte für sich durch Geld; Orohungen und alle mögliche Mittel, Stimmen zu sammeln, jeder suchte sich zu rächen, wenn er durchz gefallen war; und so brachten Purcht und Bestechungen immer einen Mann auf den Thron, den die Burgerschaft gewiß nicht gewählt haben wurde, wenn sie freie Faust gehabt hatte.

Die Stoiter hatten den Lehrfat: Mur allein der Beife fep ein Konig, felbst in der Stlaverei. Diefer

Sos fand unter ben Schlibburgern viele Freunde, benn alle waren son ihrer Weisheit überzeigt, und barum hielt fich auch ein Jeder für ben Wornehmsten. Damit ein jeder Einwohnet, soviel als möglich, unumsschränkt heruschen könne, verachtete er alle übtigen. Und eben dadurch entstand der eble Wetteifer, daß Jester auch den andern durch Handlungen zu übertreffen suchte, wodurch fich die Schildburger ihren unsterblichen Ruhm erworben haben.

Mufferbem war in ihter volitifchen Berfaffung noch eine Urt von Offracismus ublich, woburch fie eben, wie die Athener, diejenigen zu verbannen pflegten, bie im Same ju flug ju werben gebachten, ba fie fich erft einmal jur Rabne bet Marrheit befannt batten : nur daß fie fic nicht die Dabe gaben, ihre Deimma auf Lafeln gu fcbreiben, fonbern biefe weitfauftige und langweillar Procedur mehr in's Rurge gogen. batten fic namlich einmal zwei Rrembfinge in ihrem Lande niebergelaffen, Die ihre Rarrbeie nicht mit'an maden gedachten, fonbern nach ihrer eigenen Weife lebten, ihr Gewerbe trieben und fich ehrlich nahrten. Da biefe Sonderlinge fich nicht ju ben ganbesgefegen beauemen wollten, verfoigte man fie billig fo lange mit Berlaumbungen, bis biefe fic nach einem andern Boberorte umfaben, und bas land baburch von biefen gefährlichen Menfchen befreit mar.

Bas ben Charafter ber Einwohner anbetrifft, so fcheinen fie, nach allen Nachrichten, das redlichste und ebelfte Gemuth' von ber Belt gehabt zu haben. Unter vielen Beispielen, die dies beweisen, will ich nur eins anführen. Sie hatten einen schlechten Diche ter in ihrer Gegend, mit Namen Gottschalt. Dies

fer batte set afich beroud prominen , seinen chenchenten Belden, meitläuftig ju befingen geer hatte babei artun bas Gebichtopaetifcher einzweichten bem großen Monne febr. unrecht aethan und: ous, Rurefiebtiefeit bininaele: gen und maggalaffen um nur bie Cinheit, die er beabfichtigte, herpappoppinnen, fordabilu deinem Worte Bie-Schichte und Daefie gleich febr verfolicht werte Go batta erganch die Berfe fchiecht gemacht, und wie et nem Borte Alles verdorben. Diefes ließen ibm bie Schildbunger mienes billigen Lauten guffeht . ungerugt bingehn, bennufein guter Murger bat fich battin ju mengen, menn fich ivgend einer: an den Runk vernreift. benn bie- gange, Bande ber neun Rufen mit ihrem Oberhaupte Apollo, mar boi ben Schildburgern wagel frei und genog nicht bes Sontes ber Gefete. man aber porgab, diefer Giettschale habe einen bachft unbedeutenden : Brief: nur dunch gemen fleinen ; bachft unbebeutenben Bufat verfähicht, attkand ein graßes Befchreig im gangen Landei; man frech beftig gegen ihn, man vertheibigte ihn, man tonnte bes Gemiliches und bes Engiferns gar nicht mube werben. hemeifet nach meinem Urthelle, febr aut, daß Schilbburgen über die Tugent :fo bachten ... wie : es eblen Mannern gegiemt.

Bon, der Religion der Einwohner haben wir nur sehr ungewisse Nachrichten. Man behauptet, daß die Bornehmern gar teiner bestimmten Religion sollen zugethan gewesen senn. Im gamen Leben hielt man viel pon der Solerenz und Moral, man beeiferte sich gegenseitig, und einer suchte den andern in einer recht schonen, liebenswürdigen Soleranz zu übertreffen; das bei aber wurden die Gemüther unvermerkt so erhise, and Agic again, agelaniaun nang mitolienne andiennia duei nitht' for aufgeflard wachtens die Ac. Dies gliuffen bude Die boiden Rremblindentelliben abon befiel Won oben adficeden: Mis bietes iderfteten, i dinettofellide Reffaion gui Babent und Durubert Partibberalaubild Paulbleichriten re en ale baber fo erre berin, bie fic en oid Maffebent Bouberth Mouteben die Gibilbouiteet line nier Wonim und ibetebeten Ach, auch in Gefahelichen Readitiberent verigefichafter felbfti manchinab, beifin Giner 300 3 Mantis faufinbichte auf und nicht imfeber felfichtafen fonntebis Miti DRoroen : bleetes fabeit Aus Hreit Thorbeit An und waten bis auf ben 'Abenid! wiedel Rarte Rreis fibed in, ibeil Jaber fib ober mat fein eannte, befind Met Dans en Present dup Bonde leide tober ber in morari ghiffenno Dontionun baite bei Gineftertifa l'actroffen; Bur Acomer Beit linner 'nut einter bon Gen Bargern Damit Stfchafflitte, fo bagiestbie Rebengelt baiti "barin beide batten, bufliffet bloß bas hattfhateit, mas ihnen Me 208bep Mtofophiter bolfacte. 3 Dabel Gefanben fie fich fehro ibofff, Reirion mard bas Denten fonbeelich fauer michalo aut biele Gewohnheit fimmer fil Verbehafteit morbent? beibe in men bla beiten ber ... Die Biffenfchaften und fconen Runfte ftanbent bei ben Schildbiltgein im großeit Mot. : Dan adhle bie Poeffe gwar ju Ben brobiofen Minften ; boch anterfieß man es nicht geoßes Intereffellan ihr ign neffmithe 'a Dine" 3welfel ift to auch ant Beit Barbai fen Bergonnt, bie Rutte gu verachten und fle nicht enszubilden : bies faben auch die Sipildentger lebt mohl ein, und barum fraten fie auch weislich bas Granditteil. Da aber blefes Studiuit viele Beft et

forbert und es, auch einigermaßen beschwerlich ift; fich , damit einzulaffen, fo batte men auch hierin Lente ans gestellt bie ben abrigen Bardern fagten, mas fie von Diefem und jenem Buche ju balten batten. Diefe' Einrichtung geffel ben Ginwehnern ungemein and fie ubten fich baber fo lange barin, bis fie es babin brache ten, daß fie es gar nicht mobr nathig batten die Berte felbft ju lefen, fondern fie erholten fich nur bei benen Rathe , Die fie in ihrem Damen beurtheilten. Daber fam auch die wunderliche Sitte, daß es jedem offentlichen Beurtheiler erlaubt war, fich gleich ben Ronigen und Sprften in feinen Briefen Bir gu fcreiben, weil Seber fest überzeugt fenn fonnte, baß er immer im Mamen von taufend: Undern fpreche. Go brachten manche Bente ibre gante Beit damit ju. über Bucher ju fprechen, obne felbft nur ein einziges Buch ju lefen, und bie Beurtheiler murben in ihner Runft fo perfett, bag fie es auch am Ende unterließen. and

Es sey mie vergennt, nur nach einige Denkutze digkeiten ihres Theaters beizuhringen, bevor ich dier ses Lapitel schließe. Die Schildburger, waren eine so edelmäthige Antion, daß sie ihre Schaubihne zu machts Anderm brauchen wollten, als nur zu einem Anhange bes Lazareths, um sich darin zu bestern. Sie sahen ein, daß sie viele Fehler an sich hatten, und beshalb gingen sie inis Theater, um sich davon zu reinigen. Das Schauspiel war also nicht etwa nur ein Spiel ber Phantasse, oder ein Ort, wo man die Zaif mit angenehmen Passen hinbrachte, sondern eine wahre Schule der Sitten. Die Schisburger nahmen es auch so genaus daß sie die Stude gar nicht ausstehen konnten, im depen sie etwa unperhossterweise batten konnten, im depen sie etwa unperhossterweise batten fachen mutleite; jut es ging so weit, stoff fle selbst bas Marianellenhodten werabschennen, das fich durt etable een wollte : nicht etwa delwegen lawellt die Mutleind ten sich vielliche einsche mit dem besteht Geschmust udg trugen, sondernisse endudeten all deswegen, nicht; weill diese unvernäuftigen Puppenisse, intenfanden, diberie Oossen vorzubringen; und suicht einsche fiches vorzubringen; und einsch intenfanden, diberie und empfanden, sierschen baher einschlichen weilige sind empfanden, sierschen deber einschlieben siedes ein weiliger sind einschlieben schaftenen Monsch, wie kann die besche untenfagen sieden eine Santen des einschlieben sieden eine siese siehe bescheib untenfagen sie diese Santasielle sie 1 volle und

Dit eban gbenie Rechte je mitt bein , fie bas Bufffpiel verabscheuten, verfolgten:fle auch Gateniaentlithe:Erauer foiel. Gie beführmerten: fich : nichts barum .: obiebin Ronia fein Reich verlor und maini Giend, verschutache ten mußten bente ific febret nang rithtin win. bag fie bier nicht mitfühlen tonnten gideiliffell teinen Ronine Die verfanden ies rating wenn ieiner ruptet måren. ibnen Schulden batte, ober geiden Bubn at bent lintet Beld vergebrte, ale verbiente; bier waren ihre Benge biefen tragifchen Einbrucken offen, und die eblen Ehnie nen ergoffen fich haufenweise: befonden aber, wenn der großmutbige, wachere, arbeitstine, Dams, die jarte, autfühlende, liebeathmende Grete in iben erften Aften . nicht beirathen fonnte; fo mußten fich bie großmathie gen Buldauer bor Mitgefühl nicht zu laffen, fo baß man Beifpiele bat, daß Einige in Obnenacht gefolita find, Andre gu ben gebrannten Woffern ihre Baffindet baben nehmen muffen, um vor benggroßen Einbrucken nur nicht gar w. Grunde ju geben. : .

Man fieht eiger welcher haben Stufe der Enfaur biefe unfere Borfahren .- die: von Manchen verachtet

merbeng geftanben, haben bo baf fie mobl mit Dercht die eweiland nathentenflichen Griechen abennte Achfein aufeben: Conitten gralbible fibre Runnachitele: unit 21ber gian ten nand' ihre Luftfolete mit bent intiaereimteften Wollen: danfulltenn a Die Wermunft unburbas Berr ber Schildburger im Begentheit mar sin ihren Theatern febrinant aufgehoben Diebenn man lebite fle bier burd abfilivedende Beisviele : wie Reiner faltie Sekemente niethen i ober inach Ptablen veilen follteil wie es unrecht fen, int fichlett, bober Gauch binn Genentifielle nicht gir, beis rathen; das achte Gebot ber Berlinindung wird, auch barchaenomment, nied wier mand in: einem nenbethi Stud Die Sittwohner imme Gottebwillen bat hibodrifte nicht au misia zu fonn a bennit est konnet mobiliage nach Alaiet itbidin! Belaveret führem dun manne mind nich Bed sid , inePathinidit inidit in bie beit fin fie ben hauptfachlichften Dichter nur nangeburg gu tharate teriffren andien fich in ider blubenbffen Derlobe um bie Mation berbiebe muchten. Bu bedauten ift es , boff ibre Schriften verloreit gegangen find, fo baf mir nue bunkelm Etabitforien folgen tonnen, Die und feine recht beutlichen Begetiffergebent ? im bereit die nicht eine beit straf Der bamblichtichte ihrer Dichter mit ber ant motften: vergotrett iwitete; hief I main fi i so an Er mat es vorzhalich ber ben vorbin gefatterttil Gefthinge verantaft hatte. Abm hatten die Schlieburger Die fcbone Erfindung ju banten , bag gegen Ende bet Stude ein ebler Dann auftrat, ber Schulben bezahlte. und: der fedenmal die einzige Urfach mary bul die Bu fchauer mit ziemlich leichtem Bergen rithb Banfe geben toninten. . Er foll auch ber Ente gewesen fenn, ber of. fentild vor Bie denicht bat, wid burd fein eigenes

Betfplet betviefen ; wie mitte ifit an beidemfich pers meiben tonne. Er foff ihrich ible Diaffbenten uinde vor. mehnien Bofewichter erfumben haben vann bonen ver Tugent jamn Beften Grenipel! flatuire: wurden geftet pas die Biederfeit mit Betht ben Gleg Davenpurng: Die fet große Mann fchrieb febb viel; und velchoute fich both iffe, beim et wufte einen einzigen befoidlem Bha geschitter als ber beke Maniens au varitions und Gas " Ber Amefte große Dann war Onive Raupfs M'acher! Er war ber Beffe, ber in ffinen Gulden die damale neue Maste ver whelithing fall in magento Diefe Borftelluniden beffertun baften Buren erfand. Die Stiffeburger gan; 'ungentein', unb : Wabdien und Beiber bilbeten fich und biefen hanen Ebikatteren: Et feble es febr, wente bine Sticet teinem Rafains menhatig Butren; was Einlas an ihm haben tabelle mollen." Sonft mar derd floch ibegen einer unberit Gie deftelimlichtete merftvarbig. .. Go wie mante trotter nifche Beuge einen rothen Riecten als Beitigen ber Aethelei Baben fo Bennie matt feine Stutte audbine lich an einem Mohren oder Araber erfennten ; benter geschiere in bie Sundlung bindinguffechten wuffet; ia. man bat eine artige Unefdote von ihm, die formiBioba jur Schmarze giemlich beutlich macht: benn als er cinftmals ein Stud fcbrieb, in bas fich burchaus fein Dobr bineinschicken wollte, ifo perfiel er auf einen anbern Runftgriff; er befchloß namlich fein Stud mit einer Decoration, die cin gang ichwarz ausgeschlagenes Bimmer vorftellte, woruber die Schildburger laut ihren Beifell zu letternen gaben, bag er fo gluellich biefe Sichibiefleteit mit ben Dofren übermunden habe. d Go ofte worm Thanell mit bir a greens ten

Das eble Gemuth tann aber zu weit, gehn wer fich gleichsam überspringen, und dieser Sag bestätigte sich auch an den Schibhargern. Denn ste zeitemm aur Ende so weit, daß sie ihren Spishuhen Gedichte und Oden vorlasen, um ise vom Laster zurückzuhrinz gen, und auf die gelindeste Weise ohne Satgen zu bassern; worder man sie aber zu pundern hat, ist, daß die Poesse bei diesen algehärteten Leuten ihre ofe verinelle Wirtung ganzlich werden, sa daß sie zeiten so merkwürdig als der pontische Mithripates sind, des dem im Gegentheil wegen der pledung kein Giste ane schlagen wollte.

Die Molerei benugten fie portüglich dagn, das sie alle. Anen iber Toringen darkellten, moduch, sie ge dahln beingen wolten, das die Criminalverbuchen sie gleich bei'm Anblick der gepeinigten Menschen ihr, gange ges Geständnis ablegten. Ich habe in den neuesten Briten denselhen Vorschlag in dem bekannten Busche Orestrio wiedergefunden, so daß nichts wahrer ist, als das eite Sprichworts: Es geschieht nichts Raues nuter der Sonnen.

Doch, es. ift Beit, daß ich mich zur Beffhichte gurudwende.

#### Caput IX.

Der Burgermeister ftirbt. Ein andrer wird gewählt. Sein Charafter.

Die Schilbburger hatten fich nach und nach fo in ihre Lage gefunden, daß Reiner unter ihnen mehr daran dachte, daß sie den Borfat gefaßt hatten, sich narrifch zu fellen. Die Natur und bas Benle mach ten, baß fie ber Runft ganglich enthehren fonnten. Mie Dinge, Die :fie: unternahmen Litrieben :fie baber auch fehr ernfthaft ; und fo gingen fie thuser tiefer in bas Gebiet ben Chonheit hinein , fo daß es ibnen ente lich unmbalich fiel. Den: Rudmeg, mieber angutreffen. . Es traffifice, deft: ber bantalige iBitrgermeifter ftarb, und bag baher ein neuer gewählt meiden mußte. Die Ginwohner battet: bis babin immer bie Aelteften tand. Sinfichesvollften gut biefem Amte genommen : ient fieten fie darauf, einmal eine Abwechselung porzumehe men, und einen Mann einzufegen, ber fort von Glies bern mare, bemit en im Amte fauger: ansbauere und fie nicht ju oft bie Dube bes Babiens batten. . 64 fom ber Deifter Eakoar gur Regiemutg, ber bis bas y court feet bin Bleifcher gewesen mar.

Die anschuliche Statur bes Mannes fcbien bem consent Staate' Chrebiu: machen eint salle Schilbbers ger verfpracen fich eine außerft vortreffliche Regierund. Er trat fein Amt mit wielen guten Borfaben an, und ging baber querft in's Bab in bie nachfte Stadt, um Alles von fich abenwolchen, mas bem abemaligen Cass par geborte, damit er bas neue vornehmera Leben nachher um fo bequemer anfangen tonnte. begegnete unterwege ein Andrer, ber chemals Gin Ramerad gemefen mar und nicht mußte, daß er jest Burgermeifter ju Schilda mar; er fragte alfo ohne Umftande: Caspar, mo gebft Du bin? Der Burger meifter befann fich ticht lauge, fondem antwortete febr behende: Dein Breund, mit bem On und bem Cade par ift es ... num, vorbeig benn wir find folches nicht mehr, wir find nunmehr unfer, geftrenger bert, ber

Birgerrietfer bedn deichilbe, 'actist benabille jainghibie auf in bien Studein's Bad unterfeste fich nachden flac aufreinei Bauf: in Dachneinigen Reit fraite er einen 2016 mirmaronburatent bift Bant i fen ginnift beriften Betreetbun fittern imfleaten. fin 266 , mon il Bristantiportetet tief end Seht bas : habe tier mit meiftem Wetfanse! bode aleich grifteret in beifer icht abint Bitrgernseiftedigut Schilba gemebben, ... Die Mebeinen "lachtenis wiere em beimretenafi feiner bieffinnigen i Poffinreit Deun Baber fumd nich fronte nobummen offet allone arieleben mail offent ben Rienf nemaltben feber Gemilan inbedafante: ,360: fleber i Bat beil! mir Budhermfeifter in Schiffen in aben ife midetbee Gathen und Minnen phaefin ich nandbisch i darauf buise and Alleret antiabete war "naing gernwieber nach Baufe. und feine Frau trug ihm aufpithvielne machften Conice ma einen fathmen Detr zu fanten. Der gina alle mies ver in die Studt und, fedater abitioniti Thores worden Mann wohne, bei bem bie Burgermeifter ihren Fennen Delte, in tanfen bfleaten. Da bie Leule feine Darit welt meetten offchateri fie theis coftign einem Bagun macher undbirbeinn: 3d Ginemi Balder ge endlich naber ace ttelb er an einen Burfdnet, amdier blich einen febre ftidnen Delt audfuthter Die: Augustdamitben: Die 'Das tien allidich und fonntoibeninachten Donntag nicht erwarten, im fich bamit offentlich in ber Rirchenge gelgen. Suleber Dacht vorber thling fie gur nicht. und glaubte endlich, :: es wurde ogar, wicht Eag werbeni Die Sonne iging abet both philibret großen Rrende muf, und nun fing the society and, Ache in schmidelen tim ibem nettedii Defreifelne Schanter guimachen... Gie batte, fo lange: gezogert : Bag set:fich diff funte, : baß

3

S

3

Bal

D

9

å:

m

ð

ę m

mme eben diedebe aberber: Aleche mater haber aufgeftanden, ale ift in die Kirche hereintrat. Sie glaubte micht andermals is geschehe ihretwegen, sagte also kein besteiden: Weite nur sigen; dieden: Napte also kein ich ihret helt mich meines jenigen: Standes micht, ich wiels ide Beit noch gar mobt, die ich biesen schon Pelz nicht hate, und nicht anders einherging, die the jest thut Dan Mann trat englichtigen; under fahr, das ich einige hinde im dernKirche uniheilisen; und icht, daß ich biesen fich bahr seit ich biese in dernKirche uniheilisen; und ihr sahr fahr, daß bahr seinige hinde im dernKirche uniheilisten zer fagte bahr seine zornig: Nun wahrlich, ich muß unter meinen Unter thaten ein: andred Magistad einsch durch der auf ben Straßen, oderstanzlöffentlichen Oexten. sehn istalienis womit die Schildburger sehr unzufrieden waren.

# Caput X.

Der Sandel und bie Biffenicaften werben eingeschrankt.

Die Einwohner glauten febr halb Urfache gut haben, die Bahl ihres neuen Burgermeffers zu bei renen. Bleich bei'm Anfang seiner Regierung zeigte er eine große Abneigung gegen alle Kunfte und Bifffenschaften, die er nur't für den unnuhen Beitvertreis der Rüsigganger aufah.

Was aber ben Staat in die größte Verwirrung brachte, war, daß der Riegent allen auswärtigen hans del unterfagte und die Verordnung gab, daß man alle Bedürfnisse im Lande solber erzeugen folle. Das Land war sehr klein und brachte weder Baumwolle,

noch Wein weber Curonen; nach schlefische Leinwund hervor, so daß den Ginwohnern nach diesem Befehle faft nichts mehr übrig blieb.

Er verordnete ebenfalls, daß alle Bucher, die im Lande gelesen murben, auch im Lande geschrieben wers den sollten; er verbet die Einfuhre alles fremden Bergstandes; denn er sagte, die Sachen in den Bachern sind entweder besaunt, oder unbefannt; im erften Balle können sie ungelesen bleiben, im gweiten aber gat leicht gefährliche Polgen haben, da sie nicht im Lande ersondnen sind.

Alle Schriftfiller und Rhafter mußten baher Lanbestinder fenns und fo litten bie Ginwohner großen Mangel: an geiftiger und toeperlicher Dahrung.

#### Caput XI.

Borbebeutungen einer Beranberung.

Die Schilbburger gaben sich unter einander ihr Mifvergnugen zu verstehen, und die Acitesten unter ihnen schutteiten über die Emrichtungen des neuen Burgermeisters sehr die Ropfe. Sie fürchteten für die Wohlfahrt des Staats, besonders da sie sahen, daß der Negent sich selber nicht schente, Contrebande zu machen, und seine Rleider aus fremden Ländern zu horlen, um sie nur koftbarer zu haben.

Es fing an im Lande eine schwale Luft zu ente ftehn, die gewöhnlich vor einem Gewitter hergeht. Dan horte Jedermann murren, man fam in ber Schenke hausiger zusammen und blieb langer, als gewöhnlich. Die Lente fingen an, aber die Menfchenrechte zu benten und zu sprechen; einige Rebner fianden auf, die den Uebrigen ihre verworrenen Begriffe auslegten. In jeder Gefellschaft sprach man gern aber die Staatseinrichtungen, Jedermann tabelse und eswährte nicht lange, so belegte man Caspur mit dem Ramen eines Tyrannen. Alles dieses war für den feinern Politiker von schlimmer Borbedeutung, der mit vieler Wahrscheinlichkeit eine Beränderung des Staats vorhersagen konnte.

#### Caput XII.

#### Die Revolution bricht aus.

Es geschah von ohngefahr, baß burch ein Berssehen ber Brief eines Auswärtigen an einen Einwohner in Schilba dem Burgermeister in die Sande fiel. Uns diesem Briefe wurde deutlich, daß viele Burger bamit umgingen, in Schilda eine Empdrung zu versankalten, das alte Regiment umzusturzen und ein neues einzurichten. Man ließ sogleich diesen Empdrer, an den der Brief gerichtet war, einziehn, so wie die Uebrigen, die in dem verdächtigen Schreiben genannt waren. Man untersuchte ihre Papiere und sing ihre Briefe auf und es fand sich, daß immer mehr Leute eingezogen werden mußten, weil ein oder der andre Umstand in diesen Briefen vorkam, der sie verdächtig machte. Da man jeden Winf benutzte, so hatte der Berdacht gar kein Ende und bie eigentliche Untersu-

chunden bel Sache tonute immer noch nicht ihren Anfang nehmen.

de Beischiebenger leben in: der größten klingst, da fler so niebe von ihren Freunden und Bekannten im Veresten saber in's Gerfängnist: gestellt wurden: Wer issser Ander in's Gerfängnist: gestellt wurden: Wer issser ich Kerkermeister hatte init ihrer-Berpstegung alle hände voll zu thun und weschraft; als das Gestängenmehmen immer noch kein Ende nehmen wollte.

Schon saß ganz Schilba in ben Gefängnissen, als sich noch ein Brief fand, ber auch den Kerkermeisster verdächtig machte; ja was noch mehr war, ein andres Schreiben schien sogar den Burgermeister selbst als einen Empdrer anzuklagen. Der lette ließ sich baher, um zu zeigen, daß er ein guter Burger sen, gefangen feben, und der Rerkermeister mußte sich selber bewachen.

Da nun fein Gericht niedergesetzt werden konnte, ber Kerkermeister also nicht die Erlaubnis erhiekt, frei herumzugehn, so bekümmerte sich Niemand um die Gefangenen und sie mußten in ihrem Arreste hungen und große Roth leiden. Statt in den gewöhnlichen Sausenzu wohnen, lagen die Sinwohner im Kerker einquartiere und wußten micht, woran sie waren, die endlich, vom hunger und Ungeduld getrieben, Alle zugleich, herausstürzten, durch die Gassen liefen und einmathiglich: ausriefen, daß die Empdrung nun wirks lich ausgebrochen sen.

#### Caput XIII.

#### Gine neue Berfaffung wirb eingeführeti

Da man nun nicht nur die Mehrheit der Stimmen, fondern fogar alle Stimmen fur eine Staats, veränderung zu haben schien, so ward sogleich ohne Beiteres per Burgermeifter seines Amtes entsetz, und Caspar sah sich gezwungen, wieder eine Privatperson vorzustellen. Als Einige nunmehr zu einer neuen Bahl schreiten wollten, stand Einer unter ihnen auf und sagte:

Warum wollen wir uns benn fets wieber bie alte Qual verschaffen?. Warum wollen wir nicht irgend etwas Reues versuchen, um ju erfahren, ob mir es auf diesem Wege nicht vielleicht beffer haben? 3n der gangen Belt find, wie man fagt, Regierungen und Stagteverfaffungen eingeführt, aber baraus folgt noch gar nicht, daß sie nothwendig find, benn fonft mußten auch taufend andre Gachen nothwendig fenn, beren Entbehrlichfeit boch felbft ber blobefte Berftand Bebes Regiment, es mag Namen begreifen fann. baben, welche es will, ift nur barum erfunden, um Die Menschen im Zaum zu halten, weil sie Marren Das Gefes und der Zwang muffen die Stelle ber Beisheit vertreten, weil fie fich von ber Minerva nicht wollen regieren laffen. Die Strafen muffen an Die Stelle ber philosophischen Beweise treten, und fo fieht jeder Burger am Ende in der Ferne fo ziemlich tugendhaft aus, weil er von allen Seiten fo eingeichnurt und eingeengt ift, daß er fich weber rubren noch regen fann. Diefe Gefete und Regierungen find

aber weisen Mannern unanständig, die durch sich selber immer gut und ohne alle Gesetze strenge nach den Gerseten handeln. Wenn wir Autorität und Iwang versbannen, ist es dem Augendhaften erst möglich, ju zeisgen, daß er um ihrer selbst willen die Augend liebe, weil sonst Jeder, sa er selbst, glauben könnte, er fürchte sich vor dem Iwange und vor der Strafe. Darum wollen wir die höchste Freiheit unter uns einführen, und der Welt zeigen, wie es möglich sen, auf diese Art glücklich zu werden. Dann erst werden große Manner unter uns ansstehn, gegen die alle dies senigen, die sonst an den höfen der Fürsten dienten, nur Kinder und Narren waren.

Die Schildburger gaben bieser Rebe ben ungestheiltesten Beifall; Jedermann versprach laut, tugends haft und ein großer Mann zu werden, und so hob man alle Gesetze auf, so wie die ganze Verfassung, und ein Jeder ging als der freieste Mann nach Dause. So war der Staat beruhigt, und die reinste Demostratie eingerichtet.

#### Caput XIV.

Der König besucht bie Einwohner. — Diogenes ber 3weite.

Es traf fich um biefe Zeit, bag ber benachbarte Ronig eine Reife vorhatte, und durch bas Gebiet ber Schilbburger gehn mußte. Die neuen Republifaner erfuhren ben Lag, an welchem er fommen wurde, und beschlossen, vor seinen Augen etwas Dentwurdiges auszurichten. Sie kamen also zusammen und wurden

vafin einig, daß man ihm nicht bie mindefte Chre en weisen musse, um ihm dadurch zu verstehn zu geben, daß fie gang freie Winnerwären. Ein Lindere schlug noch außerdem vot, vaßt es zu sotiem. Mweide nach tanglicher fen, ihm gewissernaßen grobigu begegnen, damit er begeisse, daßtele keine Stlaven und Lyram nenknechte wären. Dieser Borschiag grief außerordente lich und man las noch vorher einige. Währen, um fich recht in die Stimmung zu versetzen, die solchen freien Wenschen angleht.

Einem unter ihnen, ben man fur ben wißigsten bielt, ward aufgetragen, sich als Nachahmer des gries chischen Diogenes mitten auf dem Markt in einer Tonne hauslich niederzulassen, man wolle ben Konig alsdann borthin, als zum größten Philosophen, führten, und wenn er sich dann eine Gnade ausbitten durfe, so solle er ebenfalls die Borte des Griechen wiederholen: Ich verlange nichts, als daß Du mir aus der Sonne gehst. — Dadurch sollte nun dem Konig recht in die Augen springen, welch ein armses liges Geschöpf er gegen einen freigebornen Schildburger sey, und er wurde, im innersten Herzen bewegt, dann auch wahrscheinlich die Borte Alexanders sagen: Wahrlich, wenn ich nicht ein Konig wäte, so möcht ich ein Schildburger seyn.

Die Burger freuten sich fehr über ihre wisige Erfindung, und Jeder lernte ein paar ächtrepublikas, nische Reden auswendig, womit er gesonnen war, dem Konige zur Last zu fallen. Sehr Bieles wollten sie ihm über die angebornen Menschenrechte, über die urs sprüngliche Freiheit und dergleichen vortragen, so daß

Wublich erfchien ber Ang. Die Schibbirgen mas ven woodbereftet wied. Philosophilan in feiner Lonne und eepetirge ! unaufhbelich feinen !: philosophischen . Spruch ; Die Soite: foien, es fehite midfis mehr, als ber RontadioNeto blefen tam mellich. Die ffrien, Die mit Win meden billen, indarent bei foinem. Anblich fo ere feboolism (aled siscrepturt, that the fainen thistigen Gruphe fas und feine gureichenbe Eprannenverachtung in fic auftreiben fonnten; fie fignben ftumm und verlegen ba, Ginige aber, Die junger und teder maren, faben bie Beangfraung ihrer Bruber, und icamten fich, bag ber Republit eine folche Schande guftogen follte: fie traten baber bingu und wollten bas Berfeben ihrer Mitburger mieber gut machen. Gie überhauften ben Ronig mit ungulammenbangenben Grobbeiten und Schimpfreben, ber nicht begreifen tonnte, marum ibm eine fpice Ehre miberfuhre. Ale er endlich von einie gen ber Reiteften borte, baß es nur geschabe, um ihre neue Freihelt ju probiren, bag es nur Chelmuth ber Burger perrathe, Die fich vom Stlavenfinn ju entfer. nen trachteten, und bag er es aus biefer Urfache nicht ubel nehmen, mochte, fo fing er an, aus vollem Balfe Die Schildburger waren febr veranugt baruber, baß er über ihre republifanifchen Geffinnune gen eine folche Freude hatte; und fuhren nun in ihrer patrietifthen Declamation unt fo eifriger fort.

Da ber Konig gar beine Miene machte, nach bem Martie zu gehn, fo fragten fie ihn, ob er gar nicht gesommen sen, ihren meelkunvbigsten Philosophen zu sehn, ber bort in einer Lonne liege und fast gettich an nennen fen. Der Rouig folgte ihnen und betrache tete ben Mann, ber fich mit vieler Dube ein febe wildes Anfebn gegeben batte; er mußte von Renem über bie wunderlichen Gebeftrben bes Menfchen lachen, und ein Schildburger fagte: Dun feht 3br. ich fagte es Euch wohl vorber, bag es Euch gefallen marbe; er bat einen tuchtigen Ropf, und trefflich gefchickt ift er in furgen, tieffinnigen Antworten. 3hr burft ihn nur etwas fragen, und er wird Guch mabrhaftig ichnell genug bedienen, benn er ift Giner von ben Sellen, Das verfichre ich Euch, er fann manchmal Borte fagen, Die man por tiefem Sinn gar nicht verficht. wird Euch, mein Seel, gut abfertigen mit Gurer gangen toniglichen Burbe, benn im Patriotismus verfteht et teinen Spag. Fühlt ihn nur auf den Bahn, fo wird er Euch weisen, daß er Saare auf ben Babnen bat. Fragt ihn einmal jum Erempel, mas et fich fur eine Gnade von Euch ausbitten will.

Dem Konig fing die Zeit an lang zu werden, und er fagte baher? Mun, mein lieber Schilbburger, welche Gnade foll ich Dir gewähren? Sprich! Hier, auf antwortete der gute Schilbburger: Gnädiger Here König, schenkt mir tausend Thaler und ich bin mit den Meinigen auf immer glücklich. — Du sollst sie haben, sagte der König schnell, und ich sehe, Deina Mitburger wissen Dich zu schähen, denn Du bist wirke lich der Beiseste in der Studt.

Ach Du Bosewicht! riefen die Schilbburger aus, battft Du so Dein Bersprechen? Sind das die Antworten, die Du zu geben haft, Berrather? herr Ro, nig, wir schworen's Euch ju, aus der Sonne solltet

Ihr ihm gehn, weiter war nichts unter uns abgeredet. Und deswegen haben wir Dir Flegel die Lonne machen lassen, in der Du so bequem, wie in einem Bette liegst? Q Du Spisbube! und wo bleibt denn nun das, daß er Dir aus der Sonne gehen soll?

Nun, hort nur die Narren, herr Konig! rief Diogenes erzurnt aus. Aus der Sonne gehn, und es scheint jest keine Sonne, es hat sich zusammengez zogen, als ob es regnen wollte. Nicht der herr Konig, Ihr, meine eselhaften Mitburger, steht mir im Lichte, und darum geht nur plotslich fort, daß ich meine tausend Thaler in Ruhe empfangen kann. Meint Ihr denn, es soll unter Euch keinen einzigen vernünstigen Menschen mehr geben, weil Ihr in die Narrheit so vernarrt sepd?

Bir verbannen Dich aus bem Lande, riefen bie Uebrigen.

Gut, sagte Diogenes; fommt, herr Konig, gebt mir mein Gelb und bann wollen wir die Narren bier figen laffen.

So endigte fich dieser merkwurdige Tag, und Diogenes war sehr froh barüber, daß er seine ihm aufgetragene Rolle so sinnreich verbessert hatte, er vers ließ das Land und der König setzte seine Reise fort, nachdem er über die Thorheit der Einwohner noch viel gelacht hatte.

#### Caput XV.

Berathicklagungen. - Geltfame, boch gludliche Borbes bentung.

Die Shildburger trieben nun ihr republikanisches Befen immer fort, und fühlten sich sehr glucklich, daß ihre Freiheit durch nichts beschränkt wurde. An einem Morgen ging ein junger Schildburger herum und bat bie Uebrigen, sie mochten sich doch in ihren Nathefleidern auf der grunen Wiese versammeln, denn er habe ihnen etwas Bichtiges vorzutragen.

Alle kamen aus Neugier auf der Wiese jusams men und setzen fich in einen Kreis, die guße durch einander geschlagen und die Ropfe gegen einander gestehrt, worauf derjenige, der den Rath berufen hatte, also anfing:

Meine Freunde, es ist ausgemacht, und Jeder von uns fühlt es, daß wir gludlich sind; dieses rührt aber blos von unser Berfassung her, indem wir die alte hergebrachte Ordnung umgekehrt haben. Sollen wir denn nun so neidisch senn, sollten wir Alle ein so enges herz haben, daß wir damit zufrieden sind, wenn wir uns nur allein gludlich fühlen? Nein, meine Mitburger, das sey fern von uns. Der wirklich große und edle Mensch zeigt sich eben darin, daß er das Glud über den Erdfreis zu verbreiten trachtet, und sich dann im Glude der Menschheit volltommen gludlich fühlt. Darum verehren wir die Ersinder der nugslichen Kunste und Wissenschaften, und nennen sie die Wohlthäter der Menscheit. Darum ist es von den

Stiftern und Ersindern der Religionen groß und heils sam gewesen, ihre Religion und ihre Lehren auszubreizten, damit auch andre Menschen im Lichte wandeln konnten. Wer verübelt es den Königen, wenn sie mit Gewalt die Bohlfahrt ihrer Länder auch über andre, die ihnen nicht gehoren, auszustreuen suchen? Die späteste Geschichte nennt ihre Namen noch mit Ehrsfurcht, und legt ihnen den Beinamen der Großen bei. Diesen Beispielen laßt uns folgen. Wir wollen unfre Berfassung auch über die benachbarten Länder erstretzten; der König muß abgesetzt werden, eben so, wie unser Bürgermeister abgesetzt ward, und er wird sich auch gewiß freiwillig dazu bequemen; das Bolt muß getröstet und beglückt werden, und es wird uns auf den Knien danken.

Noch nie hatte ein Borschlag bei den Schilbburgern so sauten Beifall gefunden; man wollte sogleich aufstehn und zum Berke schreiten, nur Porrho hielt sie noch zuruck und rief: Haltet nur noch einen Ausgenblick ein, geliebte Mitburger! wohin führt Euch ein edler, aber dennoch blinder Eifer? Bendet die Augen von der Bohlfahrt der Nationen ab, und seht auf Euch selbst.

Du widerrathst uns also diesen Borschlag? riefen Alle.

Mit nichten, antwortete der weise Porrho, Ihr versteht mich falsch, nur seht fur diesen Augenblick einmal hieher zur Erden, ich meine auf Eure Beine. Wir sigen hier in einem runden Kreis, unfre Tracht ist gang gleich, wie es Nathsherren ziemt; wollt Ihr nun wohl so unbesonnen sen, und so rasch und plos

lich auffpringen? Ronnte nicht, ba unfre Beine Mile gleich aussehn, im Irrthum Einer bes Undern Beine ermifchen und fo bas Beinwefen ber gangen Burgers fchaft unter einander verwechfelt werden? Ob ce gleich Unrecht ift, von edeln Dannern einen folden Arge wohn ju begen, fo furcht' ich boch, bag biejenigen Sage, Die mit Suhneraugen, ober biejenigen Beine, Die vom Podagra geplagt find, gar bahinten bleiben murben, und daß fich Reiner murbe zu ihnen befennen wollen. Es ift eben benjenigen, die von diefen Rrant beiten leiben, auch nicht gar ju fehr ju verübeln, benn es liegt einmal bas Beftreben in uns, bag wir uns Alle gern auf einen guten guß fegen wollen, wie man ju fagen pflegt. Lagt une baber auf einen Unichlag finnen, wie wir Alle unfre Beine wieder herausfriegen, und Jebem auch die rechten ju Theil werben, bamit feinesmeges res publica detrimenti capiat.

Sie fagen Alle ftill und bachten mit vielem Eifer nach. Reiner getraute fich ju bewegen, aus Furcht, ploglich fremde Beine an fich ju ziehen, da fie alle so verwickelt waren; man bachte alle hulfsmittel burch, aber es wollte fich gar nichts heilfames ergeben.

Indem fie noch so im heftigen Rathschlagen saßen, jog ein Frember vorüber, der einen tüchtigen Wandersstad in der hand trug. Sie riefen ihn zu fich, und erzählten ihm ihre verwickelte und verwirrte Lage mit den Beinen, und ob er, als ein gereister Mann, nicht vielleicht durch lange Erfahrung in fremden, weit ents legenen Ländern wundersame Mittel dagegen kennen gelernt habe; wenn es sen, so mochte er sie ishirn mit.

theilen, fle mollten auch gur Dantbarfeit ein gutes'

Der Reisende sah sie eine Zeitlang an, dann sagte er: Seht, meine bedauernemurdigen Freunde, diesen Stab, er ist in der geheimnisvollen Mitternacht, bei'm Schein des Bollmondes in der langten Nacht, in Mesopotamien von einem eingeweihten heiligen Baume, durch einen achtzigjährigen Priester abgeschnitten. Dieser Priester hat ihn mir verehrt zum Schuß gegen meine Feinde, zur Beschirmung der Freunde; wollt Ihr mir nun ein gutes Trinkgeld geben, so denke ich Euch auch mit diesem bezauberten Zweige aus der Moth zu helfen.

Sie versprachen es, worauf er anfing, mit seinem Stocke auf ihre Beine zu schlagen, so daß Jeder erzichrocken aufsprang und auf seinen Beinen stand. Ein Einziger, der nicht getroffen war, blieb sigen und sagte: Lieber Gesell, warum wollet Ihr Euer Geld nicht auch an mir verdienen? Ich bitte, Ihr wollet mich nicht sparen, oder sind denn jene Beine dort etwa die meinigen? Der Fremde gab auch diesem einige Diebe und er war auch mit Beinen versorgt, worauf er seine Danksagung empfing und frohlich von dannen zog.

Dierauf gingen die Schilbburger gutes Ruths nach ihrer Stadt jurud und Pprrho sagte zu ihnen unterwegs: Diese Ineinanderschränkung der Beine ift für uns zweifelsohne von sehr guter Borbedeutung, benn sie bedeutet unfre unzertrennliche Einigkeit, das Ineinanderfügen unsers Willens und unfrer Macht, und darum konnen wir uns auch einen glücklichen Ausgang unsers Unternehmens versprechen. Wir sind

wie ein Bundel Pfeile, und ich mag Euch die schone Fabel nicht noch einmal erzählen, die sich am lieblich, fen von den hollandischen Dufaten lesen läßt. Schließe lich aber wollte ich Such nur noch erinnern, daß es gut sen, wenn wir uns funftig mit den Beinen etwas mehr huten, denn wenn eine ähnliche heilige Ruthe nicht in der Nähe ift, so konnte uns großer Schaden daraus erwachsen.

Unter berlei weisen Gefprachen tamen fie in ihre Saufer gurud.

#### Caput XVI.

Der Arieg angefünbigt. — Enthuffasmus ber Burger.

Auf allgemeine Beistimmung ward nunmehr eine Befandtichaft an ben benachbarten Ronig erlaffen, als er von feiner Reife in fein Reich guruckgefehrt mar. Das Ansuchen ber Schildafchen Gefandten bestand darin, ber Ronig mochte ohne weitere Umftande ben Thron raumen, und feine Unterthanen frei und gluck lich machen, ober man murbe ibn burch die babin pafe fenden Mittel ju zwingen wiffen. Der Ronig lachte und fragte, wie fie an diefes Begehren gerathen mas ren, morauf Die Abgefandten ertlarten, daß fie im Das men der gangen Menschheit bas Wort führten, daß fie dahin trachten murben, daß die gange Menschheit bas Glud genoffe, bas fie felber nunmehr errungen hatten. Der Ronig gab ihrem thorichten Ansinnen feine beffimmte Antwort, und fo jogen fie nach ihrer Stadt suruc.

Die Einwohner beschlossen sogleich, dem halestarrigen Konige ben Krieg anzukundigen, damit er burch
die Gewalt der Baffen gezwungen wurde, ihnen nachzugeben. Es ward ein herold abgefarpert, der dem Monarchen den Born ber Schildburger ansagen mußte,
und daß er auf eine Gegenwehr benten mochte.

In Schilda selbst war Alles im großten Enthus stasmus, Weiber und Rinder redeten sogar auf den Gassen von diesem Kriege, man sah nichts als patrios tische Bemuhungen, benn hier sah man den Sinen sein Gemehr pugen, ein Anderer bemuhte sich, einen uralten, eingerosteten Sabel aus der Scheide zu zies hen, dort stand ein Anderer und zeichnete mit einem Stabe den Plan zum Feldzuge im Sande.

Bie fehr die Schildburger ihr Baterland liebten, bavon fann nachfolgenbe Geschichte von einem Miller sum Bemeife bienen. Diefer ritt um Diefelbe Beit in Geschäften an die Grange bes Landes; ba borte er auf einem Baume einen ichildburger Rufut, ber mit einem toniglichen Rufut im Bettgefange begriffen mar. Der Daller mertte febr bald, daß fein Rufut ben Rurgern giebe, und ber fonigliche bem fcbilburgerifchen im Rufen überlegen mar. Dies verdroß ihn in die Seele, daß ein Fremder fo fein Baterland verfvoiten follte; er flieg alfo von feinem Dferde ab und auf ben Baum hinauf und half feinem Rufut fo lange rufen, bis der Royalift übermunden mar und bas Relb raumen mußte.

Als der Schildburger mit dem fremden Rufuf im bigigften Treffen lag, nahm ein Bolf, der gar nicht patriotifch gefinnt war, die gute Gelegenheit in Ache,

und fraß bas Pferd bes Mullers auf, so bag er nach gewonnener Schlacht ju Suß nach seiner Baterstadt juruckfehren mußte. hier erzählte er ben ganzen Borfall, und bie Burger freueten sich seines Eifers; sie schenkten ihm ein neues Pferd, und verehrten ihm außerbem eine Burgerfrone von Eichenlaub.

#### Caput XVII.

#### Einrichtung ber Schulen sum Beften bes Baterlanbes.

Es sahen die Schildburger aber sehr mahl ein, das nicht bigs traftige Arme und geschliffene Schwerzter der Sache den Ausschlag geben murben, sondern daß Kriegeswissenschaft und Staatskunft, so wie die übrigen Bissenschaften, in ihrer jetigen Lage fast ungentbehrlich maren. Sie nahmen daher in der Eil eine Reform der Schulen vor, um schnell noch große Manger zu erziehen, die dem Baterlande und der Menschbeit Nußen brachten.

Die Jugend ward daher zusammengetrieben und mußte Tag und Pacht in den Lehrstunden aushalten; de gab es teine einzige Wissenschaft, über die nicht etwas Baniges wäre gelehrt worden und von der die Schuler nicht etwas begriffen hatten. Um das ganze Wert desto schweller umzutreiben, hatte man den Staatskniff gehraucht, auch unwissende Leute zu Lehrern anzusepen, damit diese doch eine Gelegenheit fänden, von denen Sachen etwas zu lernen, über die sie Unterricht prtheisten.

Man fab auch bald die Früchte biefer weifen Ginrich

tung. Es war tein gehnjähriger Rnabe in Schilda, ber nicht auswendig bergufagen mußte, mas Denichheit und Aufflarung fen, warum die Monarchie zu verwerfen, Die Republifen im Begentheil anzuempfehlen fepen, mas Burgerpflicht auf fich habe, und bergleichen mehr. In Quinta urtheilte man über die großen Beroen des Alterthums ab, und in Quarta fing man icon an. die Eriftens Gottes und ber Quaend ju bezweifeln. Dann fing man ichnell an werliebt ju merben und Metaphpfit ju treiben, und fo murbe man gwar nach und nach, aber boch immet fchnell genug, ein heller Ropf und großer Ja, als die Beit am Ende fo genau juges Schnitten mar, daß man jede Minute fparen mußte, fo brachte ein Bater manchmal feinen Sohn in bie Schnie, und wenn er ihn nicht abmußigen fonnte, wartete et indeffen braugen eine halbe Stunde, bis er ibn als vollendeten Gelehrten gurudempfing.

Man hatte, um dieses durchzusegen, eine sehr heils same Encystopadie erfunden, die kompendisselte Bibliothet aus der kompendiden Bibliothet. Wenn man einen jungen Menschen in die Lehre bes kam, so brachte man ihm zu alleterst eine große Berachtung gegen viele Wissenschaften bei, dann ein festes Jutrauen zu sich selber, und den Glauben, daß die übrigen Menschen nur Dummkopfe gegen ihn waren, war diese Medicin vorangeschiet, so ward es einem solchen nachher leicht, es die zu einer merklichen Oris ginalität zu treiben, um nach wenigen Wochen ein fast zu großer und genievoller Mann zu werden.

Dies ist die Auflöfung von bem, mas Bielen als ein Rathsel, ober gar als eine fabelhafte Tradition vorgefommen ift, daß man namlich in der Schule gu Schilda Alles, und zwar in einer fehr turgen Beit, habe erlernen tonnen.

#### Caput XVIII.

Rrieg. ..... Flucht ber Schilbbürger.

Die Zeit war nunmehr gekommen, ba alle Bordbereitungen sollten gebraucht und baburch auf die Probe gesett werben. Die Schildburger zogen bewassnet und mit vielem Muthe aus und rucken in das Gebiet des Adnigs. Dieser hatte sich eines so schleunigen Ueverlagen, und schiede ihnen einige Mann von seiner Wäche entgegen; an einem Graben kam es zum Treffen. Die Schildburger ließen ihre muntern Trompeteri blisen, und schiede daburch eine große Lust zum Kriege in sich, und saber die Armeen handgemein wurden, verließ die Schildburger der Muth, sie slohen alle schieß zurück, ohne daß sie das Zeichen zum Zwächzuge abgewartet hatten.

#### Caput XIX.

Berathfolagung und Entichluß.

Alle fie nun wieder in ihrer Stadt waren und faben, bag fie vom Beinde nicht verfolgt wurden, tas men fie Alle zusammen, um zu berathschlagen, was nunmehr zu thun sep.

Meine Freunde, fing ein bejahrter Einwohner an,

ich febe jest ein, baf mir bei weitem großere Stgatemanner als Soldaten find. Wenn wir baber unfern großen, iconen, jum Bohl ber gangen Menschheit abe amedenden Entidlug burchfeben wollen, fo muffen wir einen andern Beg einschlagen. Dier find wir nun nicht mehr ficher, que fcheint ce mir nach biefem erften Berfuche nicht rathfam, die Belt burch bie Ges walt unfrer Baffen gu betehren, aber es ift gut, baß und poch mehrere Bege offen, bleiben. Bir waren fcon ebemals weit umber gerfireut und verbreitet, inhem uns Funten und Derren ale nubliche. Staatsmanner gu fich riefen, abne bag irgend Jemand uns rufte; wollen wir une jest eben fo in der Belt ausstreuen, und wo einer von uns hinfallt, ba wird er bald muchern, und Fracte tragen und ringsum feine Beise beit, und Augend verhreiten. Co fonnen wir, nugen. ohne jene gewaltsame Mittel zu ergreifen, und so tann fich füglich die Belt am Ende nach und beguemen, fo daß, bann unfere. Perfassung und unfere Lebren, fo wie unfere Gefchichte, bie Merfaffung, Lebra und Ger schichte ber Menschheit wird.

Man fiel ihm bei; die Schildburger nahmen Abschied von einander und Jeder suchte fich eine Stadt
oder Gegend aus, in die er wanderte, um dort zu
wirfen.

Schilda ift feitbem verfallen und auch keine Ruinen fagen und mehr, wo es gestanden hat. So vergänglich ist die menschliche Große und Alles erreicht sein Ende, so geht es auch Dir, geliebter Lefer, wie mir mit dieser Geschichte, und darum mende ich mich schnell zum lesten, oder zwanzigsten Kapitel.

#### Caput XX.

Befdluß und Muganwenbung.

Seit sener Beit ift die Rachtsmuenschaft ber Erhildburger, in der gangen bewohnten Welt ausges breitet. Man weiß tein Amt, in das sie sich nicht eingeschlichen hatten, teine Einrichtung, an der nicht einer von ihnen Theil genommen hatte. In Atades mien, auf Universitäten, in den Collegien, auf den Richterstühlen treiben sie ihr Wesen und suchen die übrige Welt nach sich zu bequemen. Sie verschmäschen feinen Stand, sondern suchen sich in jedem häuselich niederzulassen. Solltest Du, lieber Leser, auch einner von diesen Nachsommen senn, so hoffe ich, Du erzfennst meine Bemühungen in dieser Geschichtserzählung mit Pank.

Ich will nur noch aus bem Ganzen eine kleine Ruganwendung ziehn, und bann den Lesern gute Nacht sagen. Daß man sich nämlich vor der Thorheit eben so gut, wie vor den Eroberern huten musse; man erlaubt ihnen nur einen Durchzug, und sie nehmen gleich das ganze Land auf immer in Besis. Man kann fast nicht denken, ich will heute einmal ein Narr seyn! ohne es auch morgen und übermorgen, ja die ganze Woche hindurch zu bleiben. Ahme daher, lieber Leser, die Vorsichtigkeit der Stadt Hamburg nach, die nach Sonnenuntergang ihre Thore verschlossen hält, und kaum noch fremde Briefe annimmt, weil sie Verrächer seyn könichten. Hute Dich eben so vor jedem fremden, thörichten Gedanken, las ihn in der Ferne stehen und nicht in Deine Mauern kommen, wenn nicht

an Deinem himmel die Sonne der gesunden Ber, nunft steht; leide es nicht, wenn die Leidenschaften und Launen heimlich oder mit Gewalt die Thore aufmachen wollen.

Ein Nachtomme ber Schildburger wird über meine Furcht vor ber Narrheit lächeln, weil sie das Lieblickte ist, was er kennt, die Wurze und das Salz des Lebens. Mag er es thun, ich habe wenigstens nach meiner Ueberzeugung gehandelt und Jeglichen gewarnt.

# Die sieben Beiber

bes

Blaubart.

Gine

wahre Familiengeschichte herausgegeben

Don

L. T.

1797.

# TOURS CONTRACTOR

3 4 4 5 5 5 1 A 2

-I

mabre, milien, poblite, ...

Harrison Control of the Control of t

.i ... n.1 ni ...

and the second of the second and the

#### Buschrift

an ber

### Berrn Peter Lebrecht.

#### . Befter, unbefannter Freund!

١

Mit welcher Ueberraschung, und welchem Wergudgen zu gleicher Zeit ersah ich aus den Zeitungen, daß. Sie sich darauf legen, jene alten historien wieder in der Lefewelt herzustellen, die man jeht beinahe ganz vers gesten hat. Ich ließ wir den Ritter Blandart sogleich fowmen, und als ich ihn geendigt hatte, sählte ich Lust "gegenwärtige Geschichte zu schreiben, die ich Ihnen nicht ganz mitssallen möge; ist sie schlecht, so sind Sie in einem gewissen Sinne Schuld daran.

Es wird Ihnen nicht dagauf antommen, von mir, einem gang unbefannen Manue, gelobt ju werben,

wie es benn überhaupt in der Welt gar wenig ift, wenn man gelobt wird, denn der Panegyrist meint es selten so, wie es der zu Lobende gern gemeint wissen wollte, und so konnte es gar leicht kommen, daß ich Ihnen Sottisen sagte, indem ich Ihnen recht galant tournirte Complimente beibringen wollte. Auch will ich unsern berühmten Prosessonen des Lobes nicht in ihr Amt greisen. Ich kann Ihnen also nur sagen, daß mir Ihr Stud gefallen hat, und daß man keine zu große Prätenkonen dagan machen muß. Ihr Gen nie hat das meinige entzündet, das ist, dunkt mich, der größte Lobspruch.

3ch habe Ihre Arbeit einigen Freunden gezeigt, die überaus, Eritisch find... Einer bavon bat es gar nicht gelefen, weil er behauptete, aus einem folchen Stoffe laffe ufich' wichte Bernatifilges herausarbeiten, ber andere, ber billiger ift, hat bas Stid ftubiert, und ertiars es mut für abgeschmadt; er findet meber eine quie Angronung ber Goinen , noch eine tuchtige Morala barint; - die Gpaffel fat er vollende gar nicht verftanden, ober vielmehr nicht verfichen wollen (welches so ziemlich auf eine hindukläuft), weil fle nicht kunfte maßie genng angelegt finde. Go behaupter, die Lolle beit im Glude feb nicht toll und der Berftant nicht verftanbig genug, bas gange Stud Arbeit liege alfo noch uin ber Minoramitat und mage es nict recht, die Glieber aus einander gu behnen. Was. ich von allen diesen Uetheilen halten foll, weiß ich nicht.

Gie fonnten aber wohl gar glauben untefann, ter Freund, ich hatte blefe Wendung nur genommen, um Ihnen diese Bitterkeiten beigubringen; ich aufichere Sie, daß mir eine solche freundschaftliche Spigbube, rei gar nicht ahnlich sieht, und daß wir uns gewiß einmal bester wollen kennen lernen. Leben Sie bis dahin wohl!

Rachichrift. Go eben habe ich ben geftie: felten Rater erhalten. Gin andrer guter Freund. ber eben jum Befuch bei mir mar, fonnte fich nicht genug darüber vermundern, wie fich ein ernfthafter, erwachsener Menich mit bergleichen Poffen befchafe tigen fonne; es gabe ja noch fo Manches zu thun; warum jum Beispiel ein Schriftsteller nicht barauf tomme, die Gymnastif des herrn G. in ein Comvendium au bringen, die Geschichte ber frangofischen Revolution in einer Ribel mit Bilbern zu bearbeiten. u. bal. ; Alles bies fen ben Denfchen nutlich, ja wohl aar nothig, aber feinesmeges bergleichen elenbe · Spage. Als er bie Bighette auf dem erften Blatte fah, mußte er lachen, und bat mich fogleich um Berzeihung, bag er fich von einer folden Albernheit habe anmanbeln laffen:

Sie werden noch viele bergleichen Urtheile boren; ich munichte aber bennoch, daß Sie fortfuhren, und

menn, diese Aufforderung hier nichts hilft, so, will ich sie von einem Ungenannten noch in den literatischen Anzeiger ruden lassen, damit Sie; sie einfilden können auganz Doutschland fordere Sie einstimmig dam dub

And the state of t

And the second of the second o

and the second of the second o

#### Die sieben Weiber bes Blaubart.

## Erstes Rapitel.

#### Moralität.

So oft, ich über biefes Wort nachgebacht haben babe ich immer empfunden, daß bas Denten barüber mit vielen Odmierigfeiten verbunden fep. Ein Mann, ber viel Erfahrung in taufend Sachen bat, bat michverfibern mollen, bag man fich fogar bei'm vielen: Denfen leicht ber Gefahr aussehe, über alle diele Brubeleien fonfus ju werden, und ploslich, ohne bag man miffe, wie es geschehe, unmoralisch ju bandein. Ja, fugte er bingu, es giebt fo munberbare Seiten in biefer Biffenschaft, fo feltsame Unfichten, daß einem raffinirenden Ropfe, gerade bas bocht moralisch porfommen fann, mas der gemobniche Dilettant ber Morafitat fchandlich nennen murbe, und wie es bei allen übrigen Runften geht, bag man nur daburch Renner wird, indem man ben einseitigen Enthusiase mus verliert, fo auch hier. Der Mann, ben ich bier nicht nennen will, weil feine Bescheibenheit barüber errothen murde, fowur mir ju, die gange Belt nenne, ion blos besmegen ben elenbeften Egoiften, weil er itt Grunde gar ju uneigennubig fen, und er fen fcont zuweilen barauf gefommen, etmas von feiner frengen Tugend nachzulaffen, damit ihn die Menfchen wur beffer verftebn mochten.

Co mag es bin und wieber gar Manchem gebn; so arober Glang wird wieder Kinsbernift, indem er bie ' gewöhnlichen Angen bleubet. Biele Leule aben bie aroben Engenden aus, und muffen bann nothwendig bie fleinen vernachlafffgen, benn man fann nicht alles in allem fenn. 36 weiß bundert meiner Befannten. bie von Lag ju Zag barauf warten, bas Beterland su retten, eine Erfindung ju machen, bie ber gangen Erbe wohlthatig ift, einen Telegraphen ju entbeden, der som Bolfe binans bis jur Regierung veiche, um beibe mit einanber-fich über ihre mabre lage befpres chen in taffen; aber berafeichen Leute tonnen fich une mbalich mit jenen Banglellen bon Sugenden abgeben, bie nur ben Onbaltern fleiden. Bo die übrigen Erbe bewohner Berge und Thaler febn , formen fie nicht einmal Bugel bemerten, weil ihr Standpunft ju erbaben ift.

Ge giebt noch tausend andere Rucksichten und Geinde und Ursachen, warum es mit der ganzen Montalität in der Welt nicht so recht fort will. Der Lee ser fer kann unmöglich verlangen, daß ich hierüber zu weitläuftig senn sollte, denn Miemand andere, als er, würde es mit der Langenweile entgelten mussen: denn ich sehe mich hier genöthigt, die Ehre zu haben, zu versichern, daß es mir so ziemlich einerlei ist, was ich schreibe, wie es denn sedem redlichen Schristeller senn muß, und indem ich mich über die Lugend recht weits läuftig ausließe, fände ich vielleicht Gelegenheit, mich selber noch zu bessern. Außer des Leser Langenweile glebt es aber noch eine andre und viellichsere Ursach, warum ich hier abbreche; der Leser wird sie weiter unten erfahren.

Der größte Theif ber bewohnten Belt bat nun auch eingesehn, daß die Moralitat gwar an fich etwas' Bortreffliches fen, daß fich jeder Menfch auch fennen ternen muffe, eben fo, wie er Recenfionen lefen muß, um im Stande ju fenn, ein Urtheil ju fallen, ober um fich wenigstens vor allem Moralifchen gu buten. Die Moralitat ift nichts weiter, ale das unbeholfene eiferne Geld der Spartaner, bas allen Bandel unmbalich machte, bas fich nicht fortbringen lagt, benn bie Afademiciens in Sparta mußten fich ihre Penfion imr mer durch einen Wagen mit feche Pferden abholen laffen; das Schlimmfte aber ift, bag die Nachbarn Diefe eifernen Dungforten gar nicht fur Dungen wollen gelten laffen, baf fle ihnen immer nur wie Gifen por Diefes eiferne Gelb findet man daher nur noch in ben Untikensammlungen, mo man fo manches Unnuge aufbewahrt, und bie aufgeflarte Welt ges braucht jest allenthalben bas gestempelte Gold, ober Das Papiergelb' ber Rlugfeit, und Sandel und Banr Del, Wiffenichafter und Runte, Gewerbe und Sabris fen und Philosophie treiben und bluben feit der Beit, daß es den Gartnern allenthalben die größte Rreude macht. 

Es ware aber wirklich zu bedauern gewesen, wennt die Moralität fo ganz hatte in Bergessenheit kammen sollen; es wurde baher barauf gedacht, sie irgendwo unterzubringen, wo man ihrer gleich und ohne Umftande habhaft werden konne, wennt man in mußigen Stunden einen Trieb nach ihr empfinde. Da sahen die Klugsten unter dem Bolke die nichtsthuende, seichte, gewandte Landstreicherin Poesse einhertanzen, die mit einem zierlichen Korbe voll Blumen über die Erde

Gelegenheit gur Rene und Berfnirichung vor bem Enge benftoß auf bem lesten Blatte geben, baß ber Lefer felbit bie Binrichtung beschleunigt munfcht. In allen biefen Sachen hat fich ber fonft vortreffliche Deter Lebrecht in feinem Stude: Mitter Blaubart, vergangen; benn weber poetische Juftigpflege, noch Mora litat berricben binlanglich barin. Die Richter, des beimlichen Gerichts, Die Recensenten, Die über Beibes machen, werden es ibm icon vorruden, bag er feiner Phantafie ju febr gefolgt ift, benn wenn man fein Mabreben verfluchtigen wollte, fo murbe gerade gar nichts Anfchauliches gurudbleiben. 3ch führe bies nur sum Eremvel an, wie felbft fonft große Manner gar su leicht ben mabren Weg verfehlen fonnen.

Ich mache nun den Uebergang zu gegenwärtiger Beschichte. Der Leser wird schon merken, daß Biel berin umtömmt, und die Personen thun mir schon jest im Boraus mehr leid, als ihm, aber es ist nicht zu ändern, denn es ist nichts weiter, als ein großes Opserfest, das angestellt wird, um den Leser zu bessern. Es muß also dabei bleiben, und alle Anstalten sind anch schon dazu getrossen. Ich muß fast sachen, wenn ich daran bente, wie die Charactere, die nun auftreten werden, sich im Ansang nichts weniger vermuthen, als daß man sie umbringen wird; aber warum sind auch Leser und Leserinnen so schlimm, daß man sich solche Erecutionen vorzunehmen genothigt sieht?

Der Leser barf also nicht beforgen, nicht hinlange liche Lehren zu bekommen, benn mo es nur die Gelegenheit im Mindeften mit fich bringt, werd' ich es nicht unterlassen, ibn auf seine Laster aufwerklam zu machen. Der Son soll auch nicht zu fanft senn, som

been eine gewisse Harte kriegen, damit ich es in einem folgenden Buche desto bequemer habe, und schon sau berlicher mit ihm verfahren fann. Welf also das ganze Werk so viel Moral erfordert, so muß ich das auf bedacht seyn, sie weise zu vertheilen, und darum wollte ich mich nicht schon im ersten Kapitel mit Insmerkungen darüber erschöpfen.

Ich nenne übrigens diese Geschichte eine mahre Geschichte, weil sie wirklich mahr ist, so wahr, wie iw gend etwas Anderes, das man lesen kain. Es ift Alles aus Documenten und geheimen Papieren gezogen, und ich wurde auch diese abbrucken kassen, wenne ich mir auch diese abbrucken kassen, wenne ich mit nachen Familien verderben wollte. Danche der Nach wanden Blaubarts haben immet auch etwas von ihr rem Botfahren an sich, und manche Chescheldungen und Blederverheirathungen sind nur ein Naturschler. Alle diese Louie wurden sehr bose auf mich werden, wenn ich so die Wahrheit geradezu, ohne alle Umsschrifteng, sagte. Ich hoffe aber, meine Leser sollen mir auf's Wort glauben, was ich erzähle, wie es eie gentlich mit Blaubarts Geschichts zusammenhängt.

Doch es iff endlich Brit, biefer Gefchichte felber anzufangen.

# 3 meites Kapitel

Anfang ber Beschichte.

Nichts ift gewöhnlicher, als eine Geschichte auf eine recht wunderliche Beise anzufangen; je verwortener sie gleich im Anfang ist, je interessanter. Man

darf erft gar nicht begreifen, wer wohl unter ben auftretenden Perfonen der Seld der Geschichte fenn tounte. fondern biefer entzieht fich unfern Augen auf die fant. lichfte Weife, und wechfelt, wenn bas Buch recht unterbaltend fenn foll, wie Proteus, in jedem Mugen, blide feine Geftalt. Cben barum hat ber lefer auch einen Pfiff erfunden, ber gewiffermagen nothig ift: er folagt namlich fanflicherweise bie leste Seite auf, und wird nun gewahr, wer ber Beld ber Geschichte iff, pb er am Leben bleibt, und wen er beirathet; baburch ift er nachher im Stande, fich aber alle Rinten bes Berfaffers binmeggufegen und ohne fonberliche Unrube bas gange Buch gu Ende ju lefen. Go fucht ber Mintor ben lefer und ber lefer ben Mutor ju überlichen, und ber Lettere fcheint nach meiner Meinung ben Gieg bavon ju tragen. Denn es giebt fein befferes Mittel, alle Bermidelungen und gefpannte Situationen, alle Andesgefahren bes Beiben, und alle unüberfteiglichen Sibmierigfeiten gegen bie Beirath ju verachten, als Erb von der letten Seite ben Schibffel zu allen Rath. feln zu holen, und fo bas Sud gutlefen, um grwiß nicht erschättert ju werben. Der Dichter mag bann ben Lefer mit noch fo vieler Runft in medias res ven fegen, ber Lefer weiß boch, bag Alles nur Spag ift, und bag er icon aus bem Gangen, aus Plan und Unlage flug werben wird.

3ch habe teine folche tunfifiche Unftalten getrofs fen, weil ich gesonnen bin, die Bemutherube bes Les fers auf teine Beise zu ftoren.

### Drittes Rapitel.

#### Erziehung bes Belben.

Ich will ben Lefer nicht fogleich im ben Minetpunct ber Rebenebeschreibung versegen, sontern ihm im Gagentheil bas Bergnigen machen, ben heiben fcon in ber Jugend kennen zu lernen.

"Der losgelogene Sturmwind zog mit aller feie ner Mache: burch ben Bald, und schwarze Bolken hingen schwer vom himmel herunter; in einen abstite liegenden Burg brannte ein einsamet Licht, und ein Bandersmann ging durch; die Nache nuf- der großen Straße fort,"

Da ich voraussegen tam, daß nur fehr wenige meiner Lafen Spaß verftehn, so wird die Geschichte bei manchen Gelagenheiten überaus ernsthaft, werdem Ich glaube, ein Merfasser tann nicht ernsthaft und feierlich genug schreiben, wenn er verlange, gelesen zu werden; er darf ohne Bedenken die kläglichken einger bildeten Leiden der Menschen auf eine kächerlich überr eriebene Weise schilden, und ar kann auf dankbare Tränen rechnen, so daß die meisten Romane ordente liche Anstalten sind, um die überflüssigen Thränen aus dem Menschen zu schaffen, daß aber dieselben reizharen Geschopse sich nur sehr schwen zum Lachen verscharen Geschopse sich nur sehr schwen zum Lachen verscharen

3ch will hier nur einen gang furgen Diglog eine fubren:

A. Q. gnadiger herr, mas haben Sie Alles verfaumt. Die gange Gasellschaft war; so kustig, bes sonders war herr C. migig, und da Sip, nun, selbst ein Instiger Mann find.

- v. B. Luftig? Pfui, mein herr, wie meinen Sie bas? Luftig? Abicheulich! Ich ließe mich eben so gern einen Marren nennen.
- 21. Aber wenn herr E. wisig ift, fo fteht 36, nen boch bas Lachen fo gut.
- v. B. Sochft lacherlicht Sie irren fich, mein herr. Ich versichere Sie, mein herr, ich lache über Miemandes Spaß, als aber meinen eigenen, voer wenn eine Dame icherze, bas kann ich Sie verfichern.
- E. Wie? fag' ich benn tile etwas, bas fich ber Dibe verlohnte, barübet zu lachen?
- v. B. Pfut boch, Sie verstehn mich fatich, lächle ich boch fogar manchmas aber Ihre Einfalle. Aber nichts ist für einen vornehmen Mann so um schiellich; als Lachen; es ist so ein pobelhafter Ausbeuck ber Leibenschaft, seber Wensch kann lachen. Bollends zu lachen, wenn eine geringere Person scherze, ober wenn ein andeter vornehmer Mann nicht mit und lache; höchst abgeschmackt, baß einem das gefallen soll, was dem gemeinen hausen gefällt! Wenn ich lache, lache ich immer ganz allein.
- C. Bielleiche, weil Gie nur aber Ihre eigenen wibleen Ginfalle lachen.
- D. Gehn Sie aber nie in die Kombbie, gna
  - v. B. D ja, aber ich lache nie.
  - Dr -Mie?
    - v. B. Bemahre! 3ch lache nie.
    - D. Barum aber geben Gie hinein?
- 5. B. Chen um mich von ben gemeinen Lenten ju unterscheiben und die Poeten zu argern; die Recis werden so ftoly, wenn ihre Sinfalle in den Logen Gen-

fation, machen. — Jich schwärt, — hei he he! ich habe mich sehr oft qualen mussen, das Lachen zu unter drücken — he hei bei um sie nur nicht noch mehr aufzuminntern.

- D. Sie find gegen fich und gegen bie Dichter zugleich graufam.
- v. B. Im Anfange, das gefteht ich, mußte ich mir Gewalt anthun, aber jest bin ich in der lebung.

Diefe Stelle fteht eigentlich im Congrebe, und ich mochte fie gern fur meine Erfindung ausgebent, ba fie für angesehene und gefeste Lefer eine fo vortreffliche Borfcbrift enthalt, wie fie fich in Unfebung bes Ladens zu verhalten haben. 3est aber lachen auch bie jungen Lefer und Leferinmen nicht mehr, und eben bas burch, bag man bas Beinen und Geruhrtsenn mehr ausbildet, wird man fast einseitig, und tout bem la den großen Gintrag. Da man nicht mehr unter uns tachen fieht, baben Giniag beraus fcbließen, wollen, man treffe auch nichts lacherliches mehr au, nam dohoiente causa etc. und bas Lachen fen nur fur Bare baren, es fen nichts als bas Getafe, bas ber Darmor macht, indem er gefdliffen wird, bas aber mit ber Politur in gleichem Grabe abnimmt. Es lätt lich gegen biefe Behauptung wenig einwenden, und allo porausfebn. baß im funftigen golbenen Beitalter nur die Thranen noch und der freie Bille, die Bernunft und bergleichen Privilegien fenn werben, bie bie Den-Schen vor ben Thieren voraushaben, und bas bisberige Monopol bes Lachens wird bann vielleicht um ein Bil liges biefen unterbruckten Erbburgern jur unfchulbis gen Eradung überlaffen. - Rener Banbrer alfo ging in ber muften Racht auf feiner Strafe fart, wendete

fich `aber! bald feldeinwarfs; ba' er das einfame Licht gewahr ward.

Als er naber fam, fah et ein fleines hans vor fich liegen, und aus bem Zimmer herunter erdute fol aenber Befang:

Schlafe, mein Rind,

Berraufden gefdwind.

Tag und Macht

Bechfeit mit Bedacht,

: Frohlichfeit und Leiby

Drum werde fruh geicheib.

Manch Glud und Unglud wirft bu tragen Lerne bantbar fenn und flagen.

Bestandlos wie Gluck und wie Traurigkeit find.

Wer hatte ans diesem moralichen Gesange uicht geschlossen, daß hier eine überaus philosophische Mutter ober Amme ein Kind in den Schlaf gesungen? Der Alte ftand eine kleine Weile nachdenkend vor ber Thur; dann entschloß er sich, anzupochen.

Die Thur eröffnete sich, und eine alte Fran führte ihn in ein Zimmer, in dem eine Wiege stand, in welcher ein gesunder Knabe schlief; die Alte war: die Sangerin und seste ungestort ihre Beschäftigung wiesder fort. Der alte Wanderer trocknete seine Kleider am Fouer, dann wurde ihm stillschweigend ein Abendobrod aufgetragen und man wies ihm ein Luger an. Er verwunderte sich sonst über wenig in der Welt, aber diese Aufnahme tam ihm doch sonderbar vor.

Alls, Die Sonne aufging, ermachte er. Die Ber

gend mar mufte und ohne Berge, fo weit fein Auge reichte, nur kleine Balber und Gebufche ftanben ein fam in ber weiten Flache; auf bem Dache bes haufes horte er einen Bogel fingen:

Bas gestern war, ist nun vorbei, Die Luft bleibt mir lieblich und frei, Bas gestern war, weiße ich noch kaum, Das Leben ist doch nur ein Traum, Drum sing' ich, und bin ich nicht krank, Ergößt mich mein eigner Gesang.
Der Negen und Sturm ist vorbei, ich Mun klingt wieder die Melodei.

Biertes Rapitel

STREET, ST. C.

Gine gelehrte Disputation.

Es wird Jedermann icon errathen haben, daß ber Anaba in der Wiege Riemand anders ale der Held unfrer Geschichte fep.

Der Unbefannte ging wieder ju ihm hinuber, und betrachtete ben Anaben genan; er nahm eine fehr nachdent, liche Miene an, und schuttette dann mit bem Kopfe. Die Alte war zugegen und that, als bemerkte fie es nicht.

Indem wurde an die Thure geklopft, und die Sangerin ging hinab, um sie zu offnen. Gleich dara auf trat eine schone Dame in's Zimmer, seste sich ohne Umftande nieder, und Alle schwiegen still; die Dame schien mude, die Alte seste die Biege in Berwegung, und da der Unbefannte nichts Besteres zu thun wußte, sing er wieder an, den Knaben zu ber trachten und mit dem Ropfe zu schütteln.

Indem Berte man eine Stimme, wie einen Bo-

Wer Prohlichfeit liebt, Ift selten betrübt. Die gergen Bibt Lachen und Schergen, Wollast fich ibns Leben Witt Leichtigkeit weben.

Austein Rnoten Geschift es, Rein Berwicksin Beenigt es, Bu Cide Commit vie Riven facht "

Belch ein triviales Lieb! sagte der Unbefannte. Sie sind alle nicht besser, die der abgeschmackte Bogel finge, antwortete bie Alk.

Das Lied ift für einen Aggel gut genug, sagte bie Dame.

Abor er hate in Abor Bille gegeben, ihm andre Aleddengu Tehten, fing die Alte wleder an, abor er hat einen ungelehrigen Kopf.

- Bilin Erempel? fragte the Dame. - :

Die Alte fing ohne wettere Amftande un zu'fingen: Sagt, wer find auf jenen Matten, .... Wo so manche Blumen blub'n, Die verwandten fillen Schatten,

Die in holder Eintracht gieh'n? Schmerz und Leben heißen beibe, Beide find fich nah verwandt, Manchmal grußet fie die Freude And das Leben reicht die Sand.

Aber bann tritt Schmerz bagwijchen, Schnell entflieht bann gu ben Bufchen

Spende, fle nerbirgt fc in ben tlefften Sain, ....

Das ist melancholisch, fagte die Dame.

Aber boch achte Doeffe, fagte ber Unbefannte mit einem Seufger.

So meiß ich noch hundert Reber, antwortete bie Alte, und ich finge fie alle bem Linde vor.

Bogn foll bas nugen? fragte bie Dame.

Wer ift ber Rnabe? fragte ber Unbefannte.

Die Alte ergablte: Bon bem Rinbe fann ich meis ter nichts fagen, als baf es mir von einem anbefanns ten Rittersmann anvertraut morden ift. Es foll bier drapaen werben und aufwachsen. Man bat mix ans befohlen, es so viel als moglich schlafen zu lassen, benn bas ift ber einzige Beg, wie, ber Menfc fo manchem Unglud, das ihm im Leben bevorfebt, aus bem Bege gehen fann. Heber jeben Sterblichen find viele Schich fale perhangt, und biejentgen Berbangniffe, bie ibn nicht machend treffen fallen ibn im Schlafe ang bare um fann ein Rind in Sraumen fo manches länglud feines tunftigen Lebens bunch Ungft und Thranen ab. nerbienen, aund barum finge ich ihm auch bergleichen Lieber wor, um ihn ichon frat an die Abwechselungen bes Athens ju gemabnen.

herie that sehr Unrecht baran, sagte bie Dame, berie baburch wird bad. Gemuth bes Kindes vielleicht so mubb und verwirrt, daß es eben baburch eine Bermanbtschaft zu allen Unglückfällen betimmt. Das Gemuth der Kinder ist ein Spiegel, in den schan durch die frusten Eindrucke das kunftige Schickfal hineinwachten kann, so daß ein solcher Mensch nachher Cleud er weben muß, weil er in sich ein beständiges Unglück

mabrnimmet alle fichlimmen Aufalle treffen bann in ibm einen williabrigen Beberberget an, und fo wird ber Rnabe funftig unglichlich well er fest Ungluck eraumt.

... Divie Theorie ift mir gang fremt, antwortete bie Alte, aber fo wird Euch die Erziehung bier neben an pielleicht uter fo beffer gefallen. - Gie eröffneten eine Thur, und traten in ein anderes Bimmer: Wer faben fie ein Mabeben, das fie mit bellen blauen Migen aus ber Biege antachelte. Diefes Rind, fing bie Alte wies ber ans ifte jener jungen einfaltigen Barterin jur Ergiebung anvertraut, fie lagt es feblafen, wenn es Luft bar, lind aufwachen, wenn es aufwachen will, spielt mit ibm finbifche, ja beinabe atberne Griele, ifre bag man tein vernünftiges Worringwischen ihnen wechfeln borteraigum : Ueberfluß" iftember- Bogel bortistoit bem Renfter noch als eine Art von Sofmelfter bingulgethan. Der bein Ifmbe unaufhortich bie trivialften Lieber wor fingt, To baffe nus dem Mabeien unmöglich eine ger fcheiden Derfon berauswachferl fann, benn et fingt be Randial wie fle luftig fenn foll nind bergteichen. Der Bodel faf von bem Renfter, und fah mit Amaen

Manged in bie Stube hinein; er war fast fo goof, wie ein Dfau, und hatte obngefahr biefelbe Gefinte.

Die ernfthafte Alte brobte ibm mit bem Einger, aber de fibien es nicht ju achten, fondern iftfuttelte teichtstenig mit dem Ropf, und ichien von beei Dabar goglf ber Gezieherin nichte gu balten. - Duni, mein Freund, funte die Dame, und mandte fich gegent: ben Unbefantileir, was fagen Sie jur bem Men? die in ?

Daffred niewiffermaßen ein Unglad ift, bad Gibid. fal ber Sterblichen vorhet un wiffen, antwortete er mit einer feierlichen Stimmei . Es Meibt mir bas urufte Nachbenken aber alles Unglud zum traurigen Genuß, ohne jene Ueberraschung über die fettfame Net, wie sich das Clend manchmal wirfe und beicht. Ohne Benegier haben wir eine unaushdrliche Begier, etwas Neues zu erschaffen, wir wissen Alles vorher, und wänschen nichts so sehnlich, als uns selbst einmal überraschen zu können.

Saben Gie bas trubfelige Sandwert noch nicht aufgegeben? fragte die Damer wir if in bill find

Nein, erwisdette der Unbefannte, gestern ist wet Mann gestorben, der unter meiner Leitung Glack und Unglick erlebte. Und ich will nunmehr der Fassier dieses Knaben-werden, ihn beschüßen, da ich wörher, sebe, daß ihm viele Gefahren bewerkehn; ich will ihn mit Kuhnhetet begaben, und wenn en seinem Ungläcke nicht entrinnen konn, so soll er's wenigstens auf eine seltsame Art endigen.

Salt einl tief bie Dame aus; du solltest boch nun fchon aus der Erfahrung wissen; daß es um bas Lenken des Schickals eine intfiliche Gache ift. Bite manchen guten Lebendlauf, der ohne Dich ohne Abendener und ohne Merkwardigkeiten abgelaufen wäre, hast Du nicht schon verdorben? Du bildest Dir ein, Mannigfaltigkeit und Einheit zuglricht himinguturingen und haft von beiden keinen demlichen Gegels. Deine Mannigfaltigkeit ist zu einfach und in Deinen Ginheit keckt immer noch eine willtahrliche Mannigfaltigkeit; für den vernünftigen Beschauer ist ein besseres Zusamsmenhang in dem ungusammenhangendken Lebenslaufe,

Un befannter. Almida, Do gehft mit meinen Arbeiten boch auch gar zu unbarmbergig um!

MImibai Dein, lieber Bernarb, Du bift ber

Bauklifen und Antundiger aller schlachten Schriftseller. Aber welcher ungeheure Unterschied! sie nerberben nur schiechtes, höchstens gutes. Papier, aber Du mit Deinner Wahrlagertanst und dem bischen Zauberei ganz gespinde Lebenstläuse und bekömmst weber Honorar, noch Antorepempiare dasur. Laß doch liebes das Leben ablaufen, wie es will.

Dernard. Ich kann's unmöglich mit ansehn, bag bie Leute so in's weite Blane hineinleben, und barum muß ich immer ben Helben einer Geschichte von Augen haben und ihn erziehn. Du folltest doch felbst an Deine fanftigen Schriftstellersunden benfen.

Almiba. Ich benke so sehr varan, daß ich nun das Gewerbe ganz anspegeben habe; mich reut noch immer das gesunde Madchen, der ich den einseitigen Geschmack am Mondschein beigebenach habe, noch mehr ihr Liebhaber, der sie schon von duei Jahren geschiachtet hätte, wenn er nicht ein zu graßes Bergnusgen inm tingläcklichsen gefunden hätte. Ich will dahrer auch dies Mädchen hier, Abelbeid, vor allen Abertensen, vor gingender Schönheit und vor einem abergroßen Berstande, der nur Mangel an Berstand woranissetzt, bewahren; sie foll auch keine sellstamen Zuställe under sehen, sondern ohne sonderliches Glück und Unsiglie und die Erde ließgewinnen und sie ohne zu großes Webbauem verlassen, menn es nöthig ist.

Bernard. Es liefe fich aber fo wiel aus ihr

All midn. Ober verderben! Das hächste Glute itft jenes stille Glut, bas von Wenigen gefannt und genossen und von den Meisten verachtet wird.

6 Dernand. : 3ch gebore auch ju ben Beiften,

und ich willebiefeit Rnaben hiere Peter, auf Die wahre Artrglaftlich muchen

Abm i.b.a. Welche nennft Du bie mahne Act? Bor murb. Maturlich bie meiniet.

Almedane Wirmmerben nicht einig werben.

Bernerb. Seute am weftigften, weif Dir Dir Dine jegige Zut gu benten feloft noch etwas Deuce fft.

Sie wertheffen Beibe bas Duits und gingen ihre

# Fünftes Rapitel.

#### Jugendliche Liebe.

Sin fehr schwieriges Kapitel. Lieber Lefer, Dier iff es für ben Autor fast gar zu schwer, etwas Idenes zu fagen.

Die Seiten Kinder, Peter sind Avelheid, murben namlich größer, sie sahen sich gern, und da sie ein gewisses Alter erreicht hatten, waren sie sich überaus gut.

Ich kann aber der gangen Schilderung überhoben senn, denn herr la Fontaine (nicht der französische Dichter) wiederholt sie in allen seinen Buchern auf die weicklustigste Artz und da die Leser diese Schilder rungen in jedem seiner Bucher von Newem lesen, so brauche ich sie nur darauf zu ustweisen. Es wäre mir auch ummöglich, so viese Unnatürlichkeiten and Unwahrscheintsichkeiten zu ersinden, wie z. B. ihn Sonverlinge stehn, der weber ein Sonderling woch sonderlich ist, ob ihn gleich die nachsichtige Lesennit

får Beibes gehalten hat; die Lifchlerfamilie und bas Opferfest und bas Delen hat ihnen überaus gefallen.

Ich abergehe also hier alle Ruhrung, weil meine Geschichte einen weit ernsthafteren Iwed hat, und weil ich mich anch nicht allzuweit von der Wahrheit entfernen darf. Ich bin nämlich gar nicht gesonnen, einen sogenannten historischen Roman zu schreiben, und baburch die Wastreit zu verstellen und die Gesschichte ungewiß zu machen, sondern Alles ist auf Doskumente gegründet, wie ich schon in einem vorigen Rapitel sagte, und ich will lieber den Borwurf der Langenweile tragen, als die Weltgeschichte konfus maschen, indem ich den Blaubart anders darstelle, als er wirklich gewesen ist.

Der Knabe war groß geworden, Abelheid ebens falls, und es traf sich; baß Beibe an einem Lage aus dem Haufe abgeholt wurden, um ihren Bermandten zurückgegeben zu werden. Die philosophische Barter rin; so wie die Unbefangene wurden verwiat.

## Geoffes. Rapitel.

Die Rlippe.

Die Burg und die Guter best jungen Deter mas eren nach dem ploglichen Sobe feines Maters von habfüchtigen Anverwandten in Besit genomment ein alter Ninter hatte den Knaben Peter Bernen ihren Nachstellungen entrissen und ihn in der abgeliegenen Bohnung erziehen lassin. "Jest war der Knabe erwachsen, und der Nitter hatte mehrere Nitter und eine Angabl von Anechten verfammelt, um ihn wieber gu feinem Rechte gu verhelfen.

Peter Berner kam mit bem atten Nitter, der auch ein weitläuftiger Verwandter von ihm war, bei dem kleinen Heere an. Alle waren voller Muth, als sie ihren kanftigen Herrn erblickten; sie leisteten ihm den Sid den Trene und beschlossen, die Burg sogleich zu belagern.

Der junge Peter hatte sich um teine Gelehrsamkeit bekummert, er hatte immer unbesorgt von einem Lage jum andern hindbergelebt und sich ohne sonder tichen Rugen tieffinnige Lieder und weise Sprücht von seiner alten Wärterin vorsagen lassen. Oft hatte er sich in der Stille nuch Krieg und Streit gesehnt, und nichts war ihm daher erwäuschter, als sich ploglich in ein Leben versest zu sehn, das bis dahin seine hörhste Hoffnung gewesen war.

Er ließ sich also bewaffnen und Schwert und Schild reichen, sein alter Better schlug ihn zum Ritzier, und nnn war Peter eifrigst bemuht, mit seinen Berwandten in der Burg in nahere Bekanntschaft zu treten. Dazu ereignete sich bald eine Gelegenheit. Die Belagerten thaten einen Ausfall, und es entstand ein blutiges Gesecht. Peter verwunderte sich ihrer seine eigne Lapsetzeit, da er zum ersten Mal die Baffen sührte, und alle Ritter prophezeiten, daß aus ihm ein sehr braver Kämpfer werden wurde.

Die Anverwandeschaft, die sich det Burg bemach, tigt hatte, hatte ihn sogleich bei seinem Erscheinen for ein unachtes, untergeschobenes Kind erklaren laffen. Far und gegen: diese genealogische Meinung wurde auf beiden Gesten heftig gestritten, und die Unter-

fechung murbe mit: solchem Fener betrieben, bast mander Nitter und Knecht für tobt in ber Abhandlung
tiegen blieb, ehr sie noch zu Ende gebracht war. Die
in: der Burg wollten aufangs gar nicht von: ihrer Behauptung weichen, aber sie sahen sich boch am Ende
genöthigt, Frieden zu schließen. Durch diesen Friebensschluß wurde Poter ein ächter und wahrer Sohn,
und Derjenige wurde sogar für einen Nichtswürdigen
von Allen erklärt, der seine Lechtheit je wieder bezweifeln wurde. Der Gegenpart hatte seinen Irrthum so
hestig eingesehn, daß er es gern mit unterschrieb, als
die Rebrigen diesen Irrthum kunftig. bei Ladessingle
matersagten.

Peter war nun hem von seiner Bung, die Best wanden gaben alle Ansprüshe auf, und jogen sich in ihre eigenen Ländereien zurück; sie tobten seit dieser Zeit in einem sehr freundschaftlichen Umgange, sa sie murden ohne Zweisel auch Briese gewechselt haben, wenn Peter die edle Kunst des Schreihens und Leseus inmo gehabt hatte. Da er aber ein ungebildeter Rasturmensch war, besuchten sie sich wur zuweilen, und schmusten mit einander.

Der junge Nittersmann abte fich in ber Einfamteis steißig in ben Waffen, so daß man ihn in kurzer Zeit für den tapferstem und gewandtesten im ganzen Lande hielt. Er hatte seine jugendliche Liebe und Abelheid bald vergessen, er brachte seine ganze Zeit entweder im Wafsonsale, oder im Walde auf der Jagd zu.

Er hatte fich an einem Tage auf der Jagd von seinem Gefolge veriert, und suchte eben nach bem Muchwege, als ihm plosisch aus einem Busche ein

after Mann entgegentvat. Det Albe ging ofne Amb ftånde auf ihn zu und schlof ihn in feine Atmit, wordber fich Peter sehr verwunderte. Kennust Dumich nicht? rief der Alfe aus-

Mein, antwortes Peter. Erinnerft Du Dich meiner nichts Wein.

36 beiße Bernard.

Wenn auch, ich fenne Euch nicht

Beunded ergabte nun dem helben der Geschichte, was unfere Lefen schon wiffen, daß er Mismand ans bers fep, als ein weifer Mann und ein Zauberer, und daß er ihn schon in der Kindheit gefannt und buschäft habe. Peter hote feine Erzählung geduldig an, und frouse sich nachher, ihn kennen zu fernen.

Sie gingen nun mit einander. Peter betrachtete feinen Befchüger genau und war nicht gang mit felner Gestält zufrieden. Der Alte hatte mehr Lächer-liches als Shrwardiges in seinem Asufern, und Peter konnte ihm daher unmöglich vielen Berstand, oder viele Macht zutrauen.

Als fie an einen freien Plat gefommen waren, feste fich Bernard nieder, und bat den Nitter, ein Gleiches ju thun. Sie ergogten fich erf eine Beite an ber lieblichen Aussicht, dann fagte ber Alto:

Mitter, Ihr mußt nicht glauben, daß ich mich Eurer ohne Noth so sehr annehme; taufend Gefahren stehn Euch bewor, und Ihr werdet thien ohne meine Beihulfe unterliegen. Ihr fend unter einem ungunstigen Geftien geboren, und es wird viel Runft koften, ben ungluckichen Einfluß unschällich zu machen. Bei nachler Gelegenheit will ich Euch mit Guter mach.

tigften Befchügerin befannt machen, gegen beren Bemalt bie meinige unr mibebeutend ift.

Mfo giebt es boch : Bauberer ? fragte Peter.

Wer zweifelt baran? antwortete Bernard, und ich felbst bin sa eben ber beste Beweis bavon. Glaubt mir, ohne etwas Zauberei kann gan nichts aus Euch werden, ohne sie kommt Ihr gar nicht burch bie Welt, folglich je früher Ihr Euch bazu bequemt, je bester ist es für Euch.

Un mir foll's nicht fehlen, autwortete Deter.

Mun gut, sahr Bernard fort, jest ist aln wichtiger Angenblick für Such, Euer ganzes Leben steht jest still, und alle Gestirne machen halt, um dann bald eine neue Epoche anzusangen. Alles Gluck der Wett wird ein Mensch niemals in seinem Lebenssauf vereix nigen können, und der ist schon selig zu preisen, dem so wie Such die Wahl gelassen wird. Auf welche Urt wünscht Ihr also glücklich zu senn? Wolkt Ihr Neichthum, Shre, Glück gegen jeden Feind, Liebe? Neichthum, Shre, Glück gegen jeden Feind, Liebe? Nennt ist was Ihr wollt, und es ist Such gemährer aber sammlet ja Eure Gedanken vorher.

Peter sah seinen Freund zweiselnd an, der ihm hier mehr Glack unbot, als die kotterse ihm je ge-währen kann, ja als kaup herr S. für: 1: thir. 8 gr. in seinem himmet auf Erden verspricht. Er dachte nach, ob ihn der Unbekannte nicht etwa für einen Marren hielte.

Bahltl rief Bernard, che der gunftige Augenblick vorüberfahrt.

Run, weil es denn fo fenn muße Sagte Peten, fo gebt mir nur Gluck gegen meine Fainde, und elles Uebnige mag jum henter gebn. Collfe Cach gewähre, fagte Bednato feleelich; aber The mußer wiffen, das fichige Ginc zwainntienzieht, um beefen Plas zu machen und Euer Ungkiel burch zu kaffeni. Ihr habt auch hier zu wahilen; darum fagt nite offie Bedenten, wolche Borte von Unglick ift Euch kunntehe gefällig n and not

- ide Paren bedachte fichereine gange Weikenwein es tum ihm un ivenig ju grecht und unversthämt Soit, fich stowe sein Unglick and weine mermestichen stillarzeit. Deckennegulesen. Se kannie kine Wahl nieffen undellinen Wichtus fasti, ob viele Mühren fiel verfen undellichtus fasti, ob viele Mühren ficht verschlichtus fasti, ob viele Mühren ficht verschlichtus fasti, ob viele Wahle beer Abstract viele garinichteren, wiel Berinker verschlicht ungedulus ind aber weine kop Ench ind Frentis iraktion foll, so währte ührenden bref Ueschie Wahdelt lunglung mit Euron Weiter; weber Kiholftsschlicht intervollen beer Kiholftsschlicht intervollen die mit Euron Weiter in ober Kiholftsschlicht

Hatt! figte Peter, "ich" nehme bas Angflick mit Beibere an, und zwar ans mehr als einer Utfache. Denn enfilich liegt in ben Worten die Prophezeiung, daß ich mehrere Weiber haben werde, welches mir micht unlieb ist, zweitens kann man mit biefen fchwas chen Gefchopfen noch immer am ersten fettig werden. Also, dabel bleibt es.

Ich hatte Euch, antwortete Bernard, zu dem Rindischen gerathen; ein Unglud, das so unbedeutend ift; daß es die meisten Menschen füt Glud achaten; indossen Ihr habt einmal gewählt, und dabet muß es also sein Bewenden haben. Ich mag Eure Wahl nicht zu sehr misbilligen, um Euch den handel nicht zu verleiden, aber ich wette, daß Euch diese Worte noch gereuen. Denn da alles übrige Unglud

Eurya, Rabens. Ach nun üben Eura Weiben gufammenziehe. forwyndet. Ihr auch mehr zur leiden haben, abe die gewähnlichen Shemäungr, kelondere da Ihn in demirrigan : Wehnehmers, das Ihr wit einem zanfen. forwedour, Vaschleibte zw. thun basse:

Ihr seph ja ein Weisesteind, sagte Ociation in Menaphisantentete i. Munaffein, Erfehrung, pricht and mies dernie die Aschercung urtühl kannen ander Idenist Sieten die Aschercung ufth kannen bamier Idenist kanne genzal Aschercung und kennen die kennen der sieten in Medick und sie hehr deste und sie nicht des eine großete man. Mech iseuns, das Ohnerman doch ein großete und merknahriger Manne werdet, ein Namne der durch gent nicht sieder Mempen sprügen die Kinder im Namne bestellte gent Sieder im Namne bestellte gent bie Kinder im Namne fegen die Kinder im Namne fegen die Kinder im Namne beit in der Sprügen die Sprügen der ich glauber es an Appen Sinsen Euch nicht schaden, aber ich glauber es an Appen Lineamenten wahrspehaben, iden Inest. Ihr von singen Ashahnsmigen Alleszeh besterchten babei.

Aps, der Lolheit, viel Peter, mache detiminisses.
nichte benn einen mahnimisen. Monicion vanchen ich gleichfang und ein falcher, mied nie, imi den Gianden fepne mir, zu fchaben is denn marum? en hat dinent.
Berstand.

Dies man die erste, Geleganheit, bei den fichteine gewisse Aldhlunigkeit; im: Peter zeigte, dier ihr anche fein ganzes Leben hindund, nicht verließ. Admandbemerktee dielen Jug in: seinem: Charakter: was Berdausyn, dann er pasie; so zonz und gan nicht in dast Ipoal, daszen fich von feinem helden gemacht: hatte. Drun mie fallch der obige Wesspruch Peters; sep, brauche ich wohl nicht, erst austinander zu seben.

- ABie gingen weiter, und Belnach fichnen Stehnbuguf munberbaern, guffleigen: burth bort Malb und über Relfen : fie flingente immerfort eine Unbole hinargenner endliche ftabben diffe oben bie de abeite mid a er Gine bindige fpine Rimoel mat bett Ginfel bes Bebirgest, und von :: bier :: fobd man iffnat! in eld Mermeflich: tiefes : Refentisch, butch. das iffice da Balbfirmiff: branate und fcbaumte und wie geminftict auffellem beit Rlidnen achste. 2. Es mari fcerefficte: Den Bille die fieroffe Rellenwand binabaleifen gui faffen. der beiter fier Roffenretefen handed , volet refer Eftine Ste gel da fanden, jum Bteom tief binub, bergnit wit ein Silberfaden ba lag, und von bem fein Son in Die Bobe und burch die fille Einsamfeit binaufdrang. Deter fab fich wild in ber Gegend um, und ichaute binunter, und flies bebergt und obne! gu manten auf ben außerften Stein ber Llippe, und beugte fich nach dem Thal binuber. Der Alte ichrie laut auf, und watef fichtigber Sthinintel auf iben Woben, bir'er bie mentalkom Geffaitt fo entinerffient hoch bothir barrafft fab. & Peter maste gun ihme tommin , und Meidraten dem Ruchva an. 3 504 335

Du gefällst mir gar nicht, fing ber Alte. Michielt nigen beifet ger bracht immib zu feben; wie Acht Dein Geift beifer ger bracht innied zu feben; wie Acht Dein Geift beifen Alls bied ber untermesstihem Rittel dußerm wilde. Der Schuchterne, der voor den schonkolichten Alesnacht ber weitliegendem Welt zuichelbeitz den genicht auch der bie großen Glieder ber Anthereche genicht wied; ift niche schonkolichen Herracht weiser ist nicht ist weiser Duhm gennacht wieder weiser Allen hier giange; wissen Herracht ist weiser ber fich ihrer geichebt, und der state Kallen Der fich ihrer seinebet, und der filde Kallen zueich hier keinen

dernis) bee 10 chn Manna er mirb feine Gubfie mint felmeit Dulem Griebagen thinneft ar boder muß er auch frine Dlenftblichfrit ifichien linden mit Chrfurcht bor der Geheit der Welt dastehnig fich indichtst verntreffent und albet Seinel diatio Ricinbeit biuwridebengi ein faicherni ber nie Sibmindelt. Aft freche abenenicht amnthia g. für giften iffred michtabillrofes, biei Cichahmigut; veraibien ablangeriffe Durchains nicht afürchtengekonne ... Reibes Mittenal Sthe marbeth taufet. fepu:, aber. ninh erhabette Enrai Definde nug idem; Buldelfdieden anaben feine ibeffenis Bude Bedienftiunde Guer. Glad Mind; for: wirectreien lich's deal fein Mngeoffe, won jeinenbenoforDemifanne inal ad 130 an Siiderfaden ta laa, und ven tyn kin Lon a. bie Dobe und balet bie fille Etiffe, daft binaufbran. Begere fab fich will in der Gegend und fich er permiter, nicht ich in Bereit beite befort Dernanten auf bin ankunften Ciela Diener berge, ber bengte fich nech Die Glie fibrie lam auf, und Minter finidiett: weiseinge Gefenachen buttenchfie ? ban Wend gurudielegt, und Bennurd deftellie Gemedicterin bergindigitichen Wachattingebent auf beibeibem Mas. im Balbe : bann zeigte er ihm ben Beg inach iffeinens Du geffahlt bill gar nicht, flien Ber Alte. Reine Bedich

Dutgriden) jer. Aberbachte fein annen i Gebankeit iche feinen Butgriden) jer. Aberbachte fein Auftiges Schickfal ichans er Ach Leiber ausgewählt. Hitter. Er übeniegter, todier Ach auch die rechten Loofe ausgefendt habe einende, war haben liebe rechten Loofe ausgefendt habe einen Werfchen ungeführben, wie dennilder Menfch nier mitrisseinem Schickfale: Jufrieden ist, se, mage ihn unvermuthet itelfen, indere ehr mag est gurher nilfen. Er ließ ralle Wüter des illebenst, war fich, voridergabu, und vermanschliere am Enderbier winderliche Einrichtung

Emplich verfchian iher bestimmte Sagund Ohne Bogieiterzging ver miebermachibem: Waldningenund sand sabe gleiterzging ver miebermachibem: Waldningenund sand sammelten Bernard der ber unter einem Cichenfall und, auflich wartete. Wie gingen fillschweigend, nad ben einenderichin, und Veter war auf Etwarfistenbei und Seltsames gespannten da. i. 2018-2018 2018

Sig verließen hald den geoßen Weg und gingen: durch ein einfames Felfengewindes feitament im wind. Gegend, in der Peter noche nies gewesen wurd feite Dügel lagen umber, einzelteilteltelte mar wildende unsedautich dazwischen gewachsen, kein Busteig-sühren durch das Labyrinth und man hatte frige: Aussicht umber, sondern ging immer, swifchen den Felsen bindurch; bald wie durch keine Grosten und Belsen, bald stieg man wieden empar, hald sensten und det ber Meg.

"Mest- fanden, die Mightherer impy zeicher fowarzen:

Beifenmaure, vor ider ein getiger großer hund lag und Buche gu halten ichien. Bornard nahverte fich, fprach einige unverständliche Worte und schweichelte ihm, wonauf sich ber hund frumblich spielett zur Erbe niederwarf und aus Luftigseit seinen schwarzen Priz uniechelnander schweite. Dann rabeit die Alle die Prifeindand an und ploglich zeigte sich bicht ihoer bein Bobun eine elefter Deffnung; Bernard flieg hindir und Oeten nieste thm seleen.

Mie at Stufen flier man inwendig in die Dum Setheit der Millene binab, ber Beg war naß und fctlipfile ::ind Deter bielt! fich an bem falten votten denton Geftein in ver Soffman. Rach viner fangen Banbepfhaftiffanden fie in einem großen, gerftunlatt Saal, ber aus Rriftallen, Mufcheln und glangenben Steinen gufammengefest mar; ein ungewiffes rothliches Licht filmmerte herein und belebte Die wunderbaren Geftalibn-bet-Belfen und Dauern, man fonnte feine Deffrume mebeden, burch bie ber Lichtstraft in Diefen unterlidiften Dom heruntergitterte. Bie fleine Quellen lief es die Bande binab und unter bem Rugboben himmerg und baburch ertinng ein feltfames Geton, wie Darfenfaiten, die von Abinde unaerfiert werden. Der Angende: Begen gof fich von allen Banden beras und verschwand in Boben. Das unbegreifliche Licht und die wunderleiben Sone machten auf ben Ritter einen felts famen Einbrud.

Rad einer furjen. Auche ging Bernard weiter. Die Soble ichien weiter teint Deffnung in haben, und boch entbedte fich jest ein Sang im hintergrunde, ber unermeslich ichien und ohne Granzen, als Peter naber trat. Eine fonderbare Rinfternis, burch die einzelne

Ausertaften zutten, Bienbefe ihn, und et könnte inte apptent, langfinn und mit Mabe seifien Weg fort. Legen.

Ploglich war es; als weitht er Walter runschen horte, als wenn felnie Stlinitien von oben hereinstellen. Geritars statte fill uitb sagte, daß es sichts als der Rlaitz der Luft sey, die in folden Tonen durch die Uniteitedischen Gemacher ziehe. Ste Riegen nun auf breiten Swifen answärte find traten in ein großes Gemach, das schoner als das erste mit Kelftbulen und Stelnen ausgelege wär. Das Licht stel durch eine große Glasthar, burch die man Heffen und Vintendes Geseln und naffes Wood wahruchm. Peter war von ber Petsamen Bahdering gatig betause, ihn seite nichts auch m Erstwunen, se Abertletz fich gang seinem Saht rer und den Eindrücken der Gegenstände.

Bir mullen nut Die Bauefran auffuchen, fagte Bernard und treit aus der Gladtbur berans. Weter Folite ibin. Die Belfemband lag body und fraus bidit bot Ihnen, fie fflegen gwifthen ben Steinen binauf und fanven mun in einem wunderlichen Thate, bas bon beiben Geiten mit foroffen, unermeflich hoben Belfenwänden eingefaft wat, bie blenbend weiß ba finiben, und gwiffchen benen bie Sonne berunterfchien. Em einfamer Wind wehte bazwifchen und bie großen Eldenwalber oben fahen von unten aus, wie fleines, Chum bemerfbares Dove, bas gennlich auf bem Rante Ber Mauer fchinimette. Bernard jog tin Birfenblatt dies iber Ensche und pfiff barauf fo laut, daß bet Minelbende Con freificens durch dus That bintief und fedsfied wiederbutte. Dibblich, ohne bag man begreifen fonnte, wo fie ber finn, fund eine fleine, eingeschrumpfte, meibliche Bigur, vor ihnen, die fie freundlich griffe jund mit ihnen in das Gemach zurucklieg. Sie feste sich in eine Nische und nahm eine Art von Scepter in bie hand. Bas woll Ihr? forgte fle dann mit einem schnarrenden Long.

Beipage erzählte ihr nun, das der von ihr fie hende junge Ritten Peker Berner sey, den sie hende junge Ritten Peker Berner sey, den sie seinen stein junge Kitten Peker Berner er seh jest den weiten jund jeeliedt habe und des nicht habe verreisen lassen junde nicht nicht jedem Worte freundlicher, sie lobte den Ditter und verspunge ihm niel Glad. Sie erzählte daß sie spenjeht auf der Jagd gewesen sen, die ste fie der sie fie der sie fie des sie fie des sie fie des sie fie stablises sie fie spenjeht sie fie stablise fie st

Deter bantte auf eine fo gelante Beise, als es ihm nur maglich mar, er fagte ihn Schmeicheleien über ibre Schonheit, ihre partreffliche Bohnung, aber ihre Art fich auszudrücken, und die freundliche Alte mar mit Allem febr gufrieben. Gie fagte endlich; Aber wir mollen nur auf bas pigentliche Thema unfeter Rede tommen. 3ch habe Euch, Mitter, namtich rufen laffen. um Euch noch gludlicher zu machen. 3br fent tapfer, und brav, aber es mangelt Euch Beisheit und Berftand : Euer Ropf ift geschicken beim ju tragen und manchen Schwertftreich bes Feindes auszuhalten. aber wiche Elugen Rath gu erfinnen, und bedwegen muß ich Cuch barin beistehn. Ihr sept jest jung und es ffeht vorauszuseben, daß Ihr mit ben gunehmenden Inbren, immer dummer werbet, beun 3hr babt eine unvergleichliche Zinlage banget if ger gert bei beite

Ander war im Begriffe, bole gu werden, jer nahm fich aben noch gnfammen, umczuzishn, was aus dam Allen folgen wurde.

Ihr habt, Euch darum, ficht bie Alle figt, so genz ohne, Bernunft ein hocht einebes linesurt ausger fucht, und bias desmegen muß pun Cuer ganges Schielisch eine andre Richtung nehmen. Damit Ihr also in Aufunft nicht shaliche Streiche macht, muß ich Euch nien, Freund mitgeben, der sur Auch bentt, das Euch diese Arbeit zu beschwertich wied.

Sie:schlag mit ihram Stabe; an die Band, wah fin that sich auf, wie ein Schrank. Bedachtig nahm fin that sich auf, wie ein Schrank. Bedachtig nahm fin einen kleinen bleiernen Kopf berank nud gab ihn Petern, der ihn mit Erstaunen betrachtete. Der soft Euch rathen, sagte die Alte; kragt ihn, so oft Ihn wollt, er wird der Antwort wegen nie in Berlegenheit sonn; er weiß immer vorher, was. Ihr im Kriege zu thun oder zu lassen habt, er kennt jede Gefahr; bors deher auf seinen Rath und last ihn vor allen Dingen ein eignes verschlossenes Zimmer bewohnen, damit er nicht von Narren gestört und so sein Berstand; unnd thigerweise verschwendet werde. Nehmt diesen golder nen Schlussel; damit könnt Ihr die Thur verschließen, wo er wohnt, und wenn Ihr damit den Kopf berührt, wird er antworten.

Peter betrachtrte ben bleiernen Kopf genau und glaubte etwas Moquantes in seiner Physiognomie zu bemerken. Die Alte aber sagte, er solle sich dadurch nicht iere machen laffen, diesen spatischen Zug hatten alle Kuge Leute. Deter bedankte sich für den exhalse nan bleiernen Stantsminister und verfernach, ihn in gepken Ehren zu halten, ihn auch nicht gan zu, balten, ihn auch nicht gan zu, bei

um Stath ju fragen, bamit fich fein Werftand nicht stach abnüge. Die 200e entließ ihn hierauf fiche gnabig.

Er wat mit foinem Pahter, ber indessen kein Worden fein Worde gesprochen hane, den Rucknes un; Beide waten stumm und Peter war nur beforgt, Teinen irathschaid genden Kopf gesund und voohlbehalten and den engen Gestingeninden herauszudrungen. Der Vindeneg war saft noch beschwerticher, als der Hindeneg; sie kamen endlich tappend und stolpernd in das Alingende Seindsta, und von da gingen sie die schmafte und schlapfeige Gesintreppe Junus. Endlich musten sie still halten. Bernard Aopfte laut an die Maner; eine und steundliche Stimme frügte: Wer da? Gut Freund, safe der Führer, und der Pund, der die Stimme kinnte, erdfinete ven Kelsen.

Sie franden wieder im Proten, der hund mme bergnugt, und nachben ihm Bernusd lange geschweiz weit hatte, brachte er den Ritter wieder nach bom Plat im Walde, wo sie sich getroffen hatten. Sie nahmmer zärtlichen Abschied und Peter ging auf sein Schioß guruck.

# Achtes Rapitel.

Mechthilbe.

Peter betrachtete feinen bleiernen Ropf gemnner und konnte immer noch nicht begreifen, wie ein fo Abines unfcheinbares Wing guten Rath ertheilen Some. Er wußte nicht, ob ihn Bernard und die Fes um bie Wette foppier, weir of wiedlich etwas an beit vorges gebenen Singem fop: IIndem er ben Ropf geniliet betrachtete, feste ihn der Kiege Blid und der fpoile, fibe Bug um den Mund gewiffermaßen in Werlegens heit; er ftellte daher ben Kopf auf einen Lifch und fube dam in fonem Nachbenten fort.

Sollte man nicht, fagte er zu fich selber, mannte mal glauben, man irdume? Wahschaftig, ich wies jest im Stande, alle Foens und Geiftergeschichten zu gkanben; denn wenn ich bir Gade fint eines gerau aberdege, so giebt es im Grunde gar keinen Aberglam ben. Wer darf an den alten Oralein zweiseln, wenn ich sogar einen Meiernen Ropf von mir febe, der mit einer zweischlichen Miene da siehe und im Nathers thalen vielleicht seines Gleichen sucht.

Er fieß nun ein schones Zimmer aufpuhen, dem seinigen gegen über, das diesem Ropse zur Wohnung bestimmt war. Er stellte ihn hier in einen schonen Schrant, und ging zu wiederholtenmalen hin, um ihm den Schlüssel anzusegen und sich Rath ertheilen zu lassen. Der Kopf gab ihm zuerst den Nath, sich eine Haubhalterin zu suchen, die seiner Wirthschaft vorstehen könnte, damit er liebet von einer Person, als von vielen Knechten betrogen würde; denn, schos der bleierne Kopf, der Betrug, den man von einem Einzigen leidet, ist kann noch Betrug zu nennen; nehmen sich aber im Sauswesen Wiele diese nothigen Geschäftes an, so geht darüber die gute Ordnung zu Erunde:

Peter erftaunte nicht wenig über die Welsseit bes Ropfes und folgte fogleich feinem Nathe. Er reife im Lande umber und fand endlich ein Mabchen,

dadgiffing geffelgene bilden Dechthichprend was michtermebe fung ; und jeben. desmedene trette abe der Mitter mehr Merfined und Erfnbeing jage , Außerbein gefiel ihm ihre Schaneit, benn fie hatte femargs fibe lebbafte Mugen, ihr Betragen war febr gefällig und munter, fo bas Deter febr von ihr gingenomuzen monden Sie fchioffen benti Rertragit undin fleter nahm. Medthilben als Onnthaltrin mit auf fein Schloß. tie fre Der Ritter, glaubte, man, tonne einen guten Dath babunde am bequemften nech beffer mechens bas man nont foiner , eigenen Rlugheit etwas, hinguthne und fo Die frembe Beigbeit mit gigener Bernunfe befchlage. Mus diefer Urfache verliebte erglich febr bald in Deche thilben; theils bamit fie ihn bann umifo meniger bes trugen mochte, und zweitene, um eine Stan ju face reng Auf biefem Bege bachte er am bequemften bem gemeiffagten Ungliche mit ben Weibern gu entgeben Machthilbe mar auch bem Ritter nicht abgeneigt, benn fie fab ein, bag er ein junger, unerfahrner Menfch fen, und daber glaubte fle, murde es ihr leicht, merben; ihn ju beberrichen. Deter wollte Mechthilden nicht beirntben, damit nicht ichon mit ihr fein Beiberung aluck anbebe; fie hattpreinen eben fa farten Biberwillen gegen die Che, meil fie gern ihre Freiheit bes batten wollte, und fo famen benn Bride endlich dabin aberein, daß fie alt feine geliebte Sausbalterin ober feine baushalterifche Geliebte bei ihm, bliebe feste fein ganges Bertrauen auf fie und bestimmerte fich feit ber Beit gar nicht um die Sauswirthschaft, fo daß Merhthilde nach furger Beit die eigentliche Gebies tein in der Burgemurbe, ... mat Obuggachtet ibr Weter Alles vertraut hatte, fo

hatte et ibritoff basi Geheimnist mit ibem stredenen Rabfe seiftneuen meil geroheschi Epwarftie fichi bie balten mellereimasier mar allein moulter, er anabiabeit Mathia in die Chinque und fragte foinen Freund beinis Side immi Mathil berd rithtte findt feinen Moinunes alle wines Eleineru Freiden, und Bringe seines Er boffeger feiner -Blackbarte in: leten Bretiffinpling rafte: Felden bittigert ibm: alarbiduministen Dante Aorobaffirer mehl, einfabe Eine bleietherr-Roof fon wieffe gurmaftechten. o ibid ois if ikter big Beit wurde iftin hombeinen lebenfeichen und andtistickum Linter wirle Rehibe dantebundiat? Deter qual in feine Batheftube inin both, mas bee Rouf dain fairemi imintel. Dieferrmetodezeste ifini diest Glud, murifchlof ep feine Weiffmung bamit, erimbines nach ideentbidter Bebbe febnell: jubutteffren, west bill fonft ian feinens videmensihauferiein gooden, Ungfird ersebent thunte. in Dern Mitter ( verfmach biefenn anten Rathigut befolgen? merfanetnette: alle feitie Ameibite und Reiferne nich, machtenficht fertig ; feine Schute jufwerlaffene Ger mern diellebeng ifm aber noch merbem goldenen Schliffe fel anvettraute, heute aber hielt deues für anebeffogne cen feine: Welightet miftrauifch abi fenn ;, wibbergit fine haber and beien Erdiftiffel, werbotiliteraber betifeineme Amen, unbelbelafeinen Amquabe, abiefen Bimmerngua betoe? ten.: Mechabilde verfprach es ifim feierlich ... und Bert junge Detengriefte mit großer Bufriebenheitigbang Sont 2. Smitem ,ficht Deter mit: feinen Geinben ihrichmet fdling, ...mterfichte: Dechthite: alle Bimmer ber Burg? fie befann fich nicht lange, fonderwoning auch in bas. Bemach, bas gu besuchen ihr fo ftrenge verboten war. Sie fab nichte Mertwatbiges im gangen Bimmer und.

mumberte fich fiben tilb: Thorbeit: bes Butterei, ber mit Diefem Rimmer gerabe, fo gebeim gethatt batte. 268 ge fich genauer unbfah, fund fie ben Schrauf mit bent Heinen chiefernen Bovie. ... Die Gache, form ihr bebento lich pony und fie betrachtete ben Roof felte Menauc es man im Binmer etwas dimmeria, and figromfte bad ber nicht, ob fie ihren Augen trauen folleu ale es ihtporfan ... ale mentiter Rouf; feine Dienen iteranderte. Sie hielt ben golbenen: Ochiufiel in ber Band und legte: ibn: burch einen Bufall an ben Reff inden fie fragte: Ich imbate: bach mobl wiffeni, much iber Mitten mit biefem finbifden ! Spielzenge undft. min En frant mich um Nath, antwortete ber Ropf: febu bebenbes besent ich weiß Miles und pon mir ift vielt zu larntnit . 2 ... Mechtbilba erfctnat gerft ein werfig a both bemiff fie baid bas gange Geheimniff. Gienmilte biefe Enti bedung inicht obne Musen, gemacht hillens, und fragte beswegen ben Meinen Babrfager machnahner Smunilles nach ber Bufunft; of ite beifathen follteilund berglein chante for bag: ber: Moust genim gerithing fietele uin miet die vallenden Antworten; hieromasiernijem i Weihtbilder veraalt über, biefe sunterhaltenbe Connetfation Mittaadi und Abendessen .: Sie, feblod, ficht im beim iRfinmin eine umba feb dufte- unermitbet: bie . gabeiminifreine Weishein: Danfen mertteg Daff ber Rouf febungennbliche Rennte riffe batte, fo. ließ, fle fich auch ant Obutfladlichen! nicht genugen. fombern: frante immer weiten nach undi brachte es, ale es gegen Mitternacht fent, buffin; baff fie-fläger war; als ihm Lobien: 36r ging am Enbe falbft ber Ropf vom bem munbetlichen Benge berumb: ibr Geift, ber ploblich for gewachfen mar; fubte fich in ihrem Rorper gu beengt, aber fich horte boch nicht

sher auf. Ich an imterripten; bis im Lehren nicht mehr: sui antmorten mußte und bei allen Frogen: stomm blieb, so daß sie wohl merken konnte, er habe sich num mit seinen Weiseheit, erschöpft. Es. war diesem Lehre meister so gegangen, wie manchem Liebhaber, der sich gegen, seine, Cieliehte ausgesprochen hat und kein Wort spehr, sp sagen weiße, so daß Beiden; pachber nothmene dig die Zeit, lang werden mußt. Machthilde legte sich num schlafen und war in allen gehaimen. Kunsten der Zanberei, so wie, der Weltweisheit, wohl erfahren.

Am folgenden Lage tehrte der Ritter gurud; icon feit drei Tagen war ber Reind aus dem Relbe geschlagen, und er hatte fich nur noch auf bem Schloffe eie nes auten Freundes verweilt, mo er ein Fraulein batte fennen lernen, bas ihn bie Rudtehr fast gang hatte vergeffen machen. Jest tam er wieder, um fich bei feinem Ropfe Raths ju erholen, ob er fle beirathen follte, ober nicht. Er ging buber fogleich in bas Bimmer, legte ben' Ochlaffel an ben Ropf und ibm bie Rage vor. Er erftaunte nicht wenig; als ber Rouf dar fein Beicheit bes Lebens und Berftanbes an fich fparen ließ, fonvern gang ftumm und tattfinnig bie Frage anborte. Er fcblug mit ber Winfchelruthe bes Schlaffels an, aber vergebend; er murbe gornig unb bielt ben Ropf fåt tudifc und verftodt, bag er nur aus Gigenfinn nicht antworten wollte, er berahrte und fcblug ibn baber mit bem: Schiffet ziemlich unfanft, aber: Alles mar, umfanft. Er faßte endlich ben Berdade daßi Dechtbilde: ibm ben Rouf mochte verborben haben, ba er: fic überbies erinnerte, bag: ibn bie une. tenipoische, See gemannt batte, nicht ju viel ju fraatne meil fich bas Qratel fonft leicht exschapfen : maibte...

Dirivice iffi, viel er; dus Ainglack, var bom mich der Ropfiffelben Fowdenischatt. Runt Mischigus fat und ich wie werterent

Er fturmte duf Mechtilben gu; bie feine Buth wohl vernuthet hatte. Michtewardiget fibie er befieg, schaff mir meinen Berftanb, fchaff mir meinen Rathgeber wiedet! Geine Einsicht ift fest fort, er weiß fein einziges Bort mehr vorzübelingen!

Er zog ben Degen, um Die Saushalterin zu tobi ten; Mechthilde fiel ihm zu Fugen. Warum bift Du in bas verbotene Bimmer gegangen? fibele er laut.

Mechthilde bat um Enade und persprach, es nies male wieder zu thun; boch damit war bem Mitter wes nig geholfen. Er wallte ihr ohne weitere Umstände ben Kopf abhauen, da sie ihn nur noch um eine kleine Gebuld ersuchte.

Warium habt Ihr mich, sprach sie, so, in Vere suchung gesühre? Menn ich nicht hatte, neugierig senn spllen, so hattet Ihr mir auch keine, Veransassung zur Reugier geben mussen. Was kann ich hafür, das ich so eingerichtet bin, wie es alle Frauenzimmer sind? Ihr selbst send best an Eurem Unglücke Schuld. Kanntet Ihr, nicht Euren, verwünschen Schlissel bes halten, Warum mußtet. Ihr ihn denn mir in die Dande geben?

Beil ich Dir pante fagte Petere in:

Ihr hattet mit nicht trauen sollen, antwortete Meihthilbe. Daß Weiber nicht neugierig senn sollten, ift eben so unmöglich, als baß die Gonne kein Licht verleiftt, baß der Elger nicht auf Nanb ausgeht, daß auf heute nicht Morgen folgen sollte, oder daß Ihr

einen Schimpf, ben man Eurer Chre anthut, gebuls big einsteden thinitif DR 29111110

Alfo ift es Cure Matur fa? fragte Deter befänftigter-Allerdings! Und barum muß une feber vernunf. tine i Menlad wuth viele Dengleet guttauen." Ber aber fainen wannen Werftant in einen bielernen Ropp dinge foloffen hat der verdwinges fiellich auch, buff er abel bil latter und barum ift Ench in forweit anns rett delbofin! : 11 Souvenutricht ich Cauerhangen Geffelecht in fier Deter in ber bochken Butbinubiufo, pend affeninicht meith. Daß Ench bis: Gebel weldt, wind ift 'es eine Wohl that the wille Mainert Entraitestiellen. 116 Mit 116ff feiner wone Gud mebrentaneh sich will ibill feilegenbeffeh fein alle mein Schwertitiur vereichen fand aufgunte Dite will ich went Anfang Inachen, biene nobe doft obeit ... In Meintbilde fagte fatte geluffen : Gebidench feille Mabe, wenn bugegen babe nich eben von Enern Powe Bulfemittel gelernt. Bonne Ibe nicht Beiff abtel Berund Shiben wollty fo welf ich Ench inofil noch gu ben Rufenon mis in a fin'n, and ben geneilieft nie Bientit berahrte ffe feinen 21em; und Deter fiffilte fich allgenblittlich fo obninathig / daß er bas Schwert fallen laffen mußte. Er fah Dechthilden verwündernib and die Mer this lathte with fagte: Seht; Guer Ropf hat mich febr gute Kunfte gefehrt; ich bente, wir bere Deter ging nachbentent in fein Bimmet; et fab ein, das mit Dechthiden nichts anzufangen fen, that fich aber felber ben Gowur, fich baffir am gangen weiblichen Gefdlechte in rachen.

Carrier .

# Reuntes Rapitel.

Win' zweiter Befuch bet ber Fee.

Peter wan inn im der größten Unruhe, weil er burchans nicht wußte, was er than sollte, dar sein Bopf ihm dia Dinnke aufgekändigt hatte. Er ging him und her, bald durch die Zimmer des Schlostet, bald in den nahen Mald, und getraute sich nicht, iegend etwas zu unterschungen, weil ihm der gute Rach ganglich mangeltzeit Krihosse siemal auf den alten Besnaph zu kohen; aberisse einmal auf den alten Besnaph zu kohen; aberisse oft er auch in die dunt teln, abgelegenen Busche ihneinging, kam dieser treue Kreundigdoch piemals auf ihnizu. Bernard beschäftigte sich eben damit, den Plan recht zu überdenken, wie der Zebenstauf seines Lieblings verständig, einzu richten mäße, und darüber vernachlässigte er den Nitter in dieser missischen Situation.

Deter lief oft verzweifelt nach jener Richtung, um ben Felfenweg wieder zu finden, auf dem ihn Bernard zur unterirdifchen Wohnung der Fee geführt hatte, aber er konnte auch keine Spur diefas Weges entbeden.

An einem heißen Nachmittage durchftrich et bas Feld, und kam endlich an einen Bald. Er ging him ein, um der hiße zu entfliehen und fich im Schatten abzutühlen. Er hatte den erschöpften und num mehr unverständigen Kopf mitgenommen, und seste sich unter einen Baum, indem er ihn genau betrachtete. Wie behende, sprach er dann wehtlagend zu sich selber, ift nicht die Beränderung in dieser Welt? Wors auf soll man sich noch verlassen, wenn selbst Klugheit

und Ginficht nichts Gelbftbeftanbiges find? Borauf Sfoll fich ber ichmache, leicht veranderliche und Rrank. beiten unterworfene Denft ftuben, menn es felbit bem Bleie nicht gegeben ift, bie jugendliche Rraft ber Phantafie, Die frifche Thatigfeit bes Weiftes ju behale ten? Deinem Freunde hier waren nun die Merven' auf die Dauer gearbeitet, und boch muß er ber Berftorung ber Beit nachgeben; bennoch hat er fich übere fvannt, und muß vielleicht ein Bab und eine Stabl. fur gebrauchen. O man tabbe boch ja nicht mehr unfere alten abgelebten Dichter und Gelehrten menn es felba ben leblofen Dingen fo geht. Es ift: fchlimm, daß bie Bernunft fich eben fo aut, wie iebe andre Mafchine, durch ben Gebrauch gbnugt und ber arme Mensch bas Nachsehn bat; bag bie Dummheit in uns muchert und ben Weigen gar ju leicht erftiett:

Solch Wehklagen trieb Ritter Peter; indem er seinen theuern Rathgeber mit heißen Thräuen beneste und die Augen gar nicht von ihm abwenden konnte. Er stand, auf und irrte durch den Wald; bald wählte er diesen Fußsteig, bald jenen, und so geschah es endlich, daß er sich nicht wieder aus dem Labyrinthe der Eithen zurücksinden konnte.

Die hise war indessen vorüber, die tablen Winde bes Abende rauschten durch die Blatter. Peter verlor nun auch den Fußsteig, und mußte sich durch die dicht verwachsenen jungen Baume brangen. Endlich erreichte er das Ende des Waldes, und die Sonne ging eben unter. Er stand auf einem Felsen, und vor ihm war eine tiese, unabsehliche Bucht gerissen; die Strahsen des Abendroths sielen hinein auf die tausend Alippen und Felsenhügel, und dann auf die schrosse Wand, die

roth Ferglauste und einem Wiederschein auf die bicht gegemibnen ftohende Felfenmanter, warf. Der Wind ging in furchtbaren Tonen dunth diese Aluft, und Peter feste fich nieder und fah simmindelnd in den uttermoßlichen Abgenab hinein, and iden aus an

a. Barumeift inum: berlatten Bernard inicht hier? bachte verbei fich felberam Numischwindelt mir, fo wie er id warlangt, und er warbel mit mir jufrieden fein.

Menn en die Gegend kennte, man nach einigem Nachdenken glandte er, daß est bie liefe Schluft senn musse,
in der die unterirdische Banberin mohne. Je länger
er den Abgrund betrachtete; se deutlicher ward ihm die Eximerung, und er dankte endlich dem glücklichen Zufall mid beschloß, in die Alust hinabzukeigen. Wenn er die unerinostiche Odher betrachtete, so grauete ihm innerlich, wennzer aber daran dachte, das dadurch sein Kopf vielleicht wieder hergestellt werden konne, wenn er die alte Banberin anwäse, so wurde sein Kruth wieder sest, und er entstehos sich, den Versuch zu wagen.

Er fing also an, behutsam hinabzukleitern, indem er bald hinantergleitete, kald von einer Klippe zur andern sprang, bald Fuß für Fuß auf den schläpfeigen, steilen Ubhang sette. Als er schon eine Weile mit Gefahr seines Lebens gekleitert. wat, horte er Jemand oben, der aus vollem halse schrie. Er sah hoch über sich, und Bernard stand auf der äußersten Klippe, und winkte ihn mit gewaltsatten Bewegungen zurück. Peter schüttelte stillschweigend mit dem Ropfe und senkte sich immer tiefer hinab, indes Bernard oben ein Angstgehenl erhob, indem er seinen Liebling zwischen den Felsen hängen sah. Am Ende horte Peter nicht

mehr die Stimme feines Lehrers, bas Licht nahm ab, und in der Dammerung tomte er feinen Weg taum mehr febn.

Er ftand nun auf einem schmalen Steine ftill, und konnte nicht vorwarts und auch nicht zurud. Er wußte nicht, was er thun follte, und bedachte sich lange, indem es noch finsterer wurde; nun erft vermißte er recht lebhaft seinen rathgebenben Ropf.

Er sah aber ein, baß er sich boch zu irgend et was entschließen muffe, denn bie Nacht ward immer finsterer, zuruck konnte er nicht, folglich mußte er suchen, vorwärts zu gehen, so gut es sich wollte thun lassen. Er überließ sich also dem blinden Ohngefähr, gleitete hinab, und trat bald auf spisige Steine, bald suhr er wieder tiefer nieder, und so stand er endlich nach einer langen und unbequemen Reise unten auf dem Boben des Abarunds:

Die finftre Racht mar inbeg beraufgezogen, bell funtelten die Sterne am himmel, und Peter ftand unten und war in Bergweiflung, benn er wußte nicht, was er nun thun folle. Er fah die fcroffen Felfen: manbe hinauf, und gab auf bie Tone Acht, die in die verworrene Relfenwuftnig binabfielen; ihm graute in der Ginfamfeit-und von ben abentenerlichften Geftalten umgeben. Er mußte nicht, wo er die Bohnung der Bee fuchen follte, ja er murbe endlich ungewiß, ob er fich nicht ganglich in feinen Duthmagungen geirrt Eulen und Fledermaufe flogen über feinem babe. Baupte hinmeg, und ichwierten mit traurigen Ednen burch die traurige Gegent. Peter tappte an den Felfen umber, um irgendwo einen Ausgang zu entbetfen. Gin leifer Gefang ertlang burch die Rinkerniß:

In Garten, im Feid, Fernab in ber Welt, Stehn Blumen und lächeln Und Bestwinde fächeln Durch Rosen und Melten, Die eilig verwellen, Und wieder entstehen, Und wieder vergehen. Das blumige Land Mir unbefannt.

So fit' ich und fpinne Und webe und finne, Die Zukunft zu finden, Die Nacht zu ergrunden. Im wuften Felfenland Bon Niemand gekannt.

Racht und einfamer Wind Deine Gefellichafter find.

Die wunderbaren Tone maren fur den Ritter eine Erquickung; er ging dem Schalle nach. Er flieg einige Felsenstufen hinauf und wieder hinab, und ftand nun wirklich vor der großen glafernen Thur, die in das Gemach der Zauberin führte.

Er sah in die abenteuerliche Grotte hinein, die von einer kleinen schwachen Lampe erhellt murde, welche in der Mitte bes Gewolbes hing. Die Alte saß in einer Ede des Gemachs in tiefen Gedanken, vor ihr ftand ein Spinnrad, das fich von selbst drehte. Um ben Schein des Lichtes sumften in dichten Rreisen

Nachtschmenerlinge, und erfallten mit ihrem Betone' bas. Gemach. Deter Mapfin an die Thar und ging bann hinein. Die Alte munderte fich anfänglich, ward aber halb wieder freundlich, indem fie den Nitter erstannte; er mußte fich niedersegen und ihr die Urfach-seines unerwarteten Besuchs ergahlen.

Seht, sagte Peter, ich bin ein Mann, schlecht und recht, und Reiner soll mir nachsagen, daß ich krumme Wege gehe, den Weg ausgenommen, den ich heute zu Euch hieher gemacht habe. Doch was thut man ticht, um Euch nur wieder zu sehn? Euer Rathsgeber aber, den Ihr mir so gutig mittheiltet, ist hin, vollig abgedankt ist er; er hat jest weit weniger Bersstand, als ich, so daß ich ihn gewiß richtig beurtheilen kann.

Er erzählte ihr hierauf sein Unglud mit Mechthilden, und die Fee hatte großes Mitleiden mit ihm. Bir wollen sehn, antwortete sie, wie wir ihn wieder herstellen können, ruht indessen aus und nehmt mit dem vorließ, was mein armes Haus vermag. Es ist jest gerade bie schlimmste Jahreszeit, man kann hier nichts bekommen, Ihr mußt den Willen für die That nehmen:

Sogleich erschien ein Tisch, reichlich mit Spelfen von aller Art befest, bazwischen ftanden Potale mit bem besten Weine angefüllt. Peter as und trant; bei diefer Beschäftigung vergaß et bald seine beschwers liche Reife, an ben Rudweg bachte er gar nicht.

Als er fich mit Speise und Trank erquickt hatte, verschwand ber Lisch wieder, und auf einen Bink der Fee erscholl eine außerst liebliche Musik, die wie ein Bohlgeruch durch das Gemach jog, und feise an ben

Fassenivändendiklang. niedlädeigenscheren, ist gebeide Aleise willg ichnied auch ein klinen Best gebeidenscheitendender gebeiden gebeiden Gebeiden der bei der gebeiden Gebeiden der beiteigen gebeiden Gelesten biedlich gestellt g

In bemfelben Augenblick fab man Schranken und eine ebene Bahn, Alles mie zu einem Surniere juge, richtet. Etwas erhoht mar ein prachtiger Saller mit Toppichen behangt, fur Die vornehmften Buschauer. Muf den leifen, brobnenden Schall einer Trompete ente fand ein munderbares Gemimmel, wie aus einem unkenntlichen Chaos entwickelten fich taufend und taufend Geftalten, die hieber und dorthin fprangen und ein verwirrtes Gefdrei burch einander erhoben. haufen glichen ben Beufdreden, andre ben Biefeln und Daufen; bann erhob fich eine Rage, Die mit auf geredtent Buctel über bie Undern binweglab; in ber Mitte des Getummels nahm man jumeilen fleine Siguren mahr, ohngefahr fo wie Menfchen gebant, bie über bie Uebrigen lachten. Bogel flatterten burch bie Luft und forien alle gugleich ihre mannigfaltigen Befange burch einander, und Jeder ichien fich ju bestres . ben, bas lette Bort zu erhalten. Dem Ritter fcwins belte, als er in diefes lebendige Gewimmel fab, bas feine fefte Geftalt betam, fondern fich unaufhorlich veranderte. 3hm war, als wenn fic alle lacherliche Traumgestalten aus feinen Rinderjahren ihm jest fichte bar vor die Augen brangten, um die Schauspiele nun wirklich vor ihm auszuführen, die fie fonft nur in feiner Phantoffe begonnen hatten.

Sor fest hier, fagte bie Bee, die nengleelgen 3u.

fchauer Fraber fogleich wird das Beff felbft feinen Uniffang nehmen.

Es erklang ein ftarkerer Trompetenruf, und das Gewühl ftand nun ftill; in ben bunteften Reihen sah man die prunkvollste Bersammilung, das ganze Thier, reich und alle Insecten und Bogel standen geordnet neben einandet. Biele sprachen mit einandet, ober wiesen nach der Kampfbahn hin, noch Andre stritten, Einige waren ganz still und blos der Neugier ergeben.

Jest wurden die Schranfen eroffnet, und auf einem ftattlichen Sahn ritt ein rothgeflectter Papagei binein, und ftellte fich in die Mitte. Auf einem ans bern Streitroß fam ein blaugevangerter Ubu, ber feine Lange gegen ben muthigen Papagei fcmentte, fle tra. fen auf einander und der Uhu mar aus dem Sattel achoben. Trompeten und Paufen verfundigten ben Sieg bes foonen Rittere, und oben auf bem Altan fab man, wie fich die Berfammlung ber Pringeffinnen freute, lauter bunte Lauben, die gegen einander mit ben Ropfen mackelten, und fich Bemerkungen über bie tampfenden Ritter mittheilten. Gin Specht ritt nun gegen ben Papagei und ward ebenfalls übermunben, und fo ging es eben auch einet Robebommel und zwei Rebbuhnern: ber rothe Bantigei blieb unübermindlich. und eine granliche Laube oben vergoß haufige Breue denthranen. 1

Der Papagei blieb als Sieger übrig, und er erhieft ben Dank des Aurniers, ber in einer ficonen: Schärpe bestand, aus hundert Schmetterlingestügelin gewebt. Der Papagei fenkte fich ehrfurchtsvoll auf ein Knie nieder, indes ihm ein anderer Akter dieses kostoge Geschenk um den Leib gurtete. Dann ftand ein Sahn auf, ber ein guter Barbe war, und befang fetu Lob in folgenden feurigen Berfen:

Wessen Lob ift es, bas die Sterne singen, Won wem sprechen die kunftigen Jahro und alle Beiten?

Auf den Flügeln des Sturmwinds rauscht's daher Und alle Wolfer horchen ehrfurchtevoll. Deinen Ruhm, Unüberwindlicher, singen Sterne, Zeiten, Zukunft und Gegenwart, Erden, Sonnen und taufend mal tausend Wolfer-Sprechen nur von dir, du bist der Rede einziger Inhalt.

Fielen nicht, rasch von beinem Arm getroffen, Selbft die tapfersten Uhu's, Specht' und Sperber nieder?

Miemals hat die uralte Zeit, die scit lange Denten kann, einen Mann, einen helden gesehen, Dir nur ahnlich.

Peters Sinne waren bezaubert. Die Figuren bewegten sich unaufhörlich, schienen zu reben und alle einen vernünftigen Sinn auszudrücken, und wenn er sich nur ein wenig besann, so schien ihm wieder Alles so unmöglich und erlogen, so kindisch und furchtbar zugleich, daß er in seinem ganzen Leben noch nie eine ähnliche Empsindung gespärt hatte. Denn wie in einem muntern Lang stand hier die ganze Welt vor ihm, seine höchsten Wünsche stogen hier wie leichte Gespenster umber, Alles war albern, und führte eine ernste Motung in sich, er fühlte es, daß er noch ein Lind sen, ob er gleich an Indren zugenommen hatte.

Ploglich verlief fich Alles wieder in die Dammer rung der Luft, und es blieb feine Spur von dem vorigen Schauspiele guruck.

Siebe, fagte die Ree, Dir ju Gefallen babe ich ein foldes Spiel angestellt. Betrachte Die lebendige wirkliche Belt, und es ift nichts anders. Ruhm und Unfterblichfeit ift auch nur ein Sahnengefchrei, bas fruh oder fpåt verschallt, das die Binde mit fich nehe men, und bas bann untergebt. Alles will flingen und tonen auf feine Beife und rubrt fich mit übermäßiger Emfiafeit, bann ift es aber bald vorbei, und eine un. fenntliche Rorm bleibt jurud, und verschwindet nach und nach ganglich. Und fo fallen auch Schloffer und Berge ein, und ber Menfch und die Ratur arbeis ten immer nur fur ben Unfang, immer bleiben fie bei'm Unfang fiehn, und fo wird man nichts als -Die Bufunft ftreift einft mit plume Borfas gemabr. per, unbarmherziger Sand über Alles binmeg, und mifcht es aus, wie eine unbedeutende, unrichtige Rechnung von einer Safel; dann ift das verfcwung ben, mas im Grunde nie mar, und ber leere Raum treibt mit ber Wergeffenbeit ba fein Spiel, mo fouft Die irdischen Traume fanden.

Sehr wahr, antwortete Peter, sehr wahr, aber auch eben so unverständlich. Indessan schabet das Unsverständliche den Wahrheiten niemals, je dunkler sie sind, je besser kommen sie fort; sie wohnen gleich den Nachtigallen am liebsten in der Finsternis, und so mußes mir denn auch schon recht senn. Aber mit der Zauberei ist es denn doch wahrlich ein ganz gutes Ding, sie nugt zu Allem, und wenn man nicht wußte, daß es Zauberei ware, so sollte man Alles so was

faum begreifen tonnen. — Bas fangen wir nun aber mit bem Roofe an?

Wenn Ihr immer dankbar senn wollt, antwortete bie, Bee, so will ich diesmal schon Rath schaffen. Wir maffen ihn vor's Erfte trepaniren, damit ce ihm nur wieder möglich gemacht wird, Berftand zu bekommen.

Sie bohrte darauf ein kleines Loch in den Kopf, dann holte fie ein Flaschchen aus einem Schranke, das von goß sie einen Tropfen hinein; ein kleiner blauer Bunke erhob sich, und sank dann in den Kopf zuruck, worauf die Alie die Deffnung schnell mit etwas gesschmolzenem Blei verschloß. Nun ist er wieder, sagte sie, so klug, als er nur je gewesen ist.

Ift es moglich? fragte Peter.

Sehr möglich, war die Antwork. Ihr glaubt gar nicht, welche Rleinigkeit der menschliche Berstand ist, und welche Rleinigkeit der menschliche Berstand ist, und welche Richtswürdigkeiten ihn veranlassen und zerstdren. In dieser Flasche, die nur so groß ist, wie mein kleiner Finger, ist Berstand für zwanzig Collegien, für eben so viele Consistorien und funfzig naturforschende Gesellschaften. Ja, was sag' ich? dreihundert Generale mit ihren Auditeuren und Compagnieseldsscheren, so wie eine halbe Welt voller Amtleute wurden sur für Kinder und Kindeskinder daran genug haben.

So laßt es mich, sagte Peter, schnell austrinken, und Rönig werden.

Nein, antwortete die bedächtige Fee, Ihr wurdet Euch sehr schlecht darauf befinden, benn keinem Menschen ist so viel Verstand gesund. Behelft Euch lieber so, Ihr wurdet Euch sonst nur bei einem Theologen, Philosophen und Doctor zugleich in die Eur verdingen mussen, um nur etwas wieder zu menschlichen

Kraften ju tochnten; Ihr könnter nicht Journale ger nug lesen, um wieder hergestellt zu werben, so kaum Theatercritiken könnten Euch abieder etwas ach den rechten Weg kanken. Glaubt inne, daß diese Kranks heit, am Berstands zu laboriren, die gefährlichste und unheilbarste sep. Ihr führt ein wegnemeres und tua gendhafteres Leben, menn Ihr Euch yar nicht damit befaßt.

Peter bankte ihr far ben guten Rath und veri fprach ihn gu befolgen; abte, schloß er feine Biebej gnabigfte Frau Fee, nun habe ich noch eine unferthat nigfte Bitte-

Ihr habt nur gu befehlen, antwortete bie Alte. i

Nun, so seyd so gut, sagte Peter, und schafft mir einen tuchtigen, anständigen Bart. Die altern Ritter spotten oft über mich, daß ich noch so wie ein Knabe herumlaufe, und mir bei aller meiner Lapfers teit noch immer dies außere Zeichen der Mannlicht teit fehlt. Glaubt mir nur, daß alle meine Thatett dadurch ihren besten Glanz verlieren, batum gebt met ner Bitte Gehor.

Ihr fend nicht ganz weise, sagte die Alte, wie ich bas schon langst an Euch bemerkt habe, sonst wurdet Ihr nicht darum bitten. Ihr solltet dem himmet banken, daß es Euch noch vergennt ist, jung zu senn; bas der Fruhling von Euch noch nicht Abschied nimmt; wie konnt Ihr Euch schamen, jung, das heißt, glucklich zu senn?

Das ift ganz gut, fagte Peter, nur etwas zu schwärmerisch und poetisch. Man achtet bann boch bas Alter mehr, man befommt boch bann Weisheit

und Berftand, und bas ift es, wonoch ich jest uners mubet trachten will.

Dazu habt Ihr fa ben Rathgeber, fagte die Fee mit einigem Unwillen, ber wird für Euch benken, und Ihr braucht Euch daher nicht felbst mit einer fo ges meinen Beschäftigung abzügeben. Send und bleibt noch einige Zeit ein Jüngling, das träge, langsame Alter schleicht doch heran, man weiß nicht wie. Ihr durft ihm nicht noch muthwillig entgegengehn, dars um ist es am besten, wenn Ihr meinen Nath befolgt:

Ich weiß nicht, rief Peter aus, was Ihr- so sehr bagegen send, daß ich einen Bart tragen foll, es ist boch nun einmal mein Beruf, und je früher ich ihn antrete, je bester ift es für mich. Ich begreife über haupt nicht, was Ihr am Alter auszusesen sindet, da Ihr doch selber so steinalt send.

Unverschämter Dummkopf! schrie die Fee mit eie mer kreischenden Stimme auf; ist es an Dir, mir meine Gebrechen vorzurucen? Ich finde ein Bergnut gen daran, alt zu senn, und folglich hat sich Niemand weiter darum zu bekummern. Und wie alt bin ich benn? Immer noch nicht alt genug, um Dich wegen Deiner Lästerung umzubringen. Aber zur Strafe sollst Du doch nicht von mir gehn; Du hast einen Bart von mir verlangt, gut, Deine Bitte sep Dir gewährt.

Sie berührte hierauf mit ihren Fingern fein Rinn, und augenblicklich ichof ein langer fpigiger Bart hervor, ber sich unten in einer kleinen Welle endigte. Deter war schon im Begriff, mit dieser Strafe fehr zufrieden zu fenn, als er mit Erschrecken bemerkte, bag bieser Bart gang blau fep, und er alfo

schloß, daß badurch sein Gesicht ein sehr wunderliches Ansehn bekommen muffe. Die alte Fee lachte faut auf, als er in dieser Gestalt vor ihr fand.

Wolkt Ihr mun so gefällig senn, sagte fie mit einem hohnischen Lone, Euch nach hause zu bemiben, benn Ihr: fangt: sehr an, mir zur Last zu fallen. Ihr habt nun Weisheit und Berffand, wohin Euer sobends würdiges Trachten gestanden hat; mit diesem schauen Bart im Gesicht werdet Ihr wohl nicht mehr barauf fallen, Euch Unglud mit Weibern zu wünschen. Ihr werdet nun nicht mehr einer Haushälterin Euer Glud anvertrauen und Euch so plump mit Eurer nuchtigesten Boschästerin benehmen. Wenn ich dächte, wie manche Fern, so könnt' ich Kuch in ein Einhorn, wher in irgend ein andres Ungeheuer verwandeln; aber dazu bin ich zu: sanfrunktig; Ihr sop gestraft genus, und da ich Euch wohl schwerlich wieder sehen werde, so wünsche ich Euch wohl zu leben.

Peter finnd in der dummften Unbefangenheit von ihr, und wußte nicht, was er antworten folltet; Re aber diffnete ganz leife die Thure der Erotte, und rieth ihm, denselben Beg zurück nach Sause zu gehn, den er einst mit Bernard gefommen fop, weil der undere über die Felsenmauer hinweg doch gar zu viele Under quemlichkeit habe. Peter ging stumm zur Thur hin, aus, und wußte noch immer nicht, was er that; er tappte mit den handen an den seuchten Felsenwänden umher. So kam er wie träumend in das klingende Gemach, und suchte von dort den Weg zur Oberwelt.

Er fam endlich an die verschloffene Pforte und flopfte an; der machhabende hund fragte: Ber ba? Blaubart, antwortete Peter im bochften Grimme,

imbil frateich offnete: fich ber Relfetr, autbiter. Bund trat ehrfutchtsvoll: aus Dem Bene ,t. alenwenn ver fich in Demuth por ber :porabergebenben Geffalt' nelec. Beter idnaerte fich ibber iben Dunt ; weilite blefe Erges benheit aue: für Grodischielt: er fodate bigberid Bare nin gebft: Du. fon von bern Grite ?! Golfe mabt michts dutwortete ber Dubelquiffinen Defpetti begelnengu menn masi Beisheit und : Berftund fo handhreiflich, wahre nimmt? Wahrlich ; ein ichoner Bart, fubr er fmurment fout, und ein forwortreffliches achtes Blau I: mie dinem bas in die 2fmen funfeit! :: Wennemmu auch fonft nicht neibifch ift; fo tonnte man tes: boch bier mit feichter Didhe werbenis Tragt Ihr aber biefen tofte baren. Bart für alle Tage? Rein p mahrlich , bas mart Schabe, und nur eine unnase Berfcwenbung. Gil Solche Spottreben bielt ber hund if und Deter perließ ibn ... außerft aufgebracht. Ale er cauf feinem Schlosse antam, erschraf Dechthilbe vor feiner Ber But, einige Ruelbte lachten, Reiner fonnte aus bem Borfalle Alug werben. 29 200 

schie Estigeht manchen nach Wolle, und kommt ger schoren wieder nach Hanse, sagte Peter zu sich selber, und legte sich schlafen. 11911

Bebnites Rapiteil.

Bernards Schmers.

Deter betrachtete fich am folgenben Morgen im Splegel, und ba fein Schickfal nun nicht mehr gut anbern: war, fo gab er fich auch barubes unfrieden.

Man, waiß nicht, Phies aus Mangel an Gieffeit, ober aus herzlicher Eitelkeit entstand, daß er glaubte, als ex noch vine Weile in den Spiegel sah, daß ihm dieser Bart unaussprechlich gut stehe, und haß ihm dieser Bart unaussprechlich gut stehe, und haß ihm dieser Bart unaussprechlich gut stehe, und haß ihm die ein reiher Bart; ein Zeichen der Fallscheit sen, so sep der seines eines fast überstüssigen Spiegentheil der Beder, den zuhd eine gute Sprichtung mitzihn tressen, daß er schon, und ordente lich wachsen sollte reihn er erklätse diesen, Pasiare sütze ein rechtmäßiges Kind, und behandelte ihn ganz so, wie zandre Ritzer mit ihren gewöhnlichen Batten umz zugehen psiegten.

Für seinen Rathgeber beschloß, est gest bestere Sorge zu-tragen. Er ließ ibm mhen phen auf dem Dache seines Schlosses einen eigenen Papillon bauen, da seste er ihn hinein und vertraute Niemand den Schlussel dazu. Da der Rathgeber nun mehr im Acht genommen ward, auch nebenher von oben eine sichdne freie, Aussicht hatte, so wuchs sein Berstand und seine Erkenntnis mit jedem Lage, so daß es eine ordentliche Freude war, sich mit ihm in Conversation einzukassen. Wir wollen nur eine ganz kleine zur Probe hersesen, damit sich der Leser einen Begriff von dem Wis des Mannes machen konne.

Deter hatte im Sinne, bas Fraulein von Bergfeld zu heirathen; er ging baber zu feinem Freunde hinauf, und legte ihm mit Aulegung bes golbenen Schluffels folgende Frage vor:

Soll ich heirathen?.
Antwork Ich mag weber ja noch nein fagen.
Das Fraulein von Bergfeld. ... fi 166.

Anitibert. Mit biefer wirft Du nicht fonderlich ; allettich feint.

Ich weiß es wohl, denn es ift mein Defilace;

aber ich bim verliebt!

Answort. So wirst Du auf meinen Rath nicht achien.

Rathe beffer !

Antwort. Beffern Rath marbeft Du ben nennen, bet Beinen Leibenschaften schmeichelte; ein folder ift aber eigentlich gar tein Rath zu nennen.

Du nittft nur nicht.

Antworkt. Mir fallt es ftets bequem, Dein Freund gu fepn,

Sie ift aber fcon:

Antwort : Richt Alles was schon ift, ift gue, nicht alles Gute ift schon; fanbest On auch Schon, beit und Gite vereinigt, so ift biese Gute und Schon, feit boch bestegen noch nicht fur Dich.

On bift und bleibft ein Marr.

Antwort. Schwerlich funnft On es beurtheis ten, benn Du biff verliebt.

Du muft immer das legte Bott behalten.

Stermit ging Peter wieder fort und warf bie Thur ftart hinter fich zu, denn die Antworten bes Ropfs gefielen ibili gur nicht.

Mich emigen Wochen begegnete Bernard feinem Freunde Peter. Sie grußten fich Beibe freundlich, und indem Peter ben Selm abnahm, bemerkte Bernard die Beranderung im Gefichte bes Ritters. — Bas ift das? fragte er erstaumt.

D bie Belber! bie Beiber! rief Peter and; bas Otterngezucht ift an allem Unbeil Schuld. Ich ver-

liere alle Geduld, wenn ich daran denke, was ich schon jest von ihnen gesitten habe; und wenn ich mich errinnere, daß ich noch mehr leiden soll, so möchte ich lieber gleich in Berzweislung fallen. Eure Fee, oder wie das Weib heißt, ist nichts als eine alte Here, wenn ich die Wahrheit sagen soll, und das will ich auch vor jedem Gerichte beschwören. Erst habt Ihr mir das Maul nach ihrer Macht und Gewalt wässerig gemacht, und was ist es nun, das ich davon trage? Nichts als einen blauen Bart! Eure ganze Famisse ist nicht den Henser werth, denn Euren Nathgeber, den möcht' ich auch nur gleich einschmelzen und Suppensöffel aus ihm gießen, damit man doch nur etwas Gesundes von ihm in den Mund besäme.

Peter ging verdrußlich fort, und Bernard sah ihm lange mit einem betrübten Gesichte nach. Indem frich die holdselige Almida durch die Luft, und grußte ihren Nachbar Bernard. Wie geht's? fragte diefer; was macht Deine Abeiseid?

Gie wird fich bald verheirathen, antwortete die Ree; ich will eben bin' zu' ihr.

Sie zog weiter, und ließ eliten welßen Lichtfreif binter fich, in ben' bie Lerchen finelnflogen und ihre ftoblichen Reber fangen

Was ist nun anzufangen? sagte Bernard in der Einsamkeit zu sich felber. Ich will jeden Menischen' von Gefühl fragelt, ob es wöhl schon irgend eine mat einen Helden einer Geschichte mit einem blauen Barte gegeben habe? So sehr ich auch nien Gesdachtniß anstrenge, so kann ich nich doch keines ahne lichen Falls entsunen. Ift bleser num das Joeal, das sich meine trunkene Phantasie entwarf? Almida hat

fich gleich auf bie Ihnle gelegt, und sie hat wohl baran gethan. Das last sich teicht übersehn, das läßt sich teicht übersehn, das läßt sich begnem, in Ordnung halten. Die ichonsten Gesbanken bleiben mir im Kopfe steden und schämen sich, herauszutreten, wenn ich mich erinnere, das Peter einen blauen Bart hat. Wenn es nur möglich wäre, so möcht ich Alles umarbeiten, und aus dem ganzen Dinge einen Weschichte nach dem Leben, oder gar einen komischen Roman angehen; aber dazu ist es zu spät, die Einseitung ist zw pathetisch.

## Eilftes Rapitel.

. 303 Werieberife von Bergfelb.

Deter Berner mar jest fast unaufhörlich in Feh, ben verwickelt of bie er aber alle glucklich beendigte. Er faste nun den Borfas, sich mit dem Fraulein von Bergfeld zu verehelichen, weil er einsah, das sich fein Ungluck doch nicht zuruckfalten lasse.

Friederiff, von Bergfeld hatte aber gerade um biefe Zeit einen andern Liebhaber, einen jungen, schonnen Ritter, und deshalb miffiol ihr der Antrag des blaubartigen Peter sehr. Sie war in der hochsten Bebrangnis, denn sie wußte, daß ihr Bater den Peter Berner, sehr hegunstigte, weil dieser reich und angessehen war, ihr Liebhaber im Gegentheil arm und aus keiner altablichen Familic. Als daher Peter angestommen, warf, sie sich einst ihrem Bater zu Fußen, als sie mit ihm allein war.

Bas willst Du, meine Tochter? jagte ber affe

Daß Sie Mitleid mit Ihrem einzigen Rinde haben, rief fic aus, daß Sie nicht mein Unglud wollen.

Wie fann ich Dein Unglud wollen? Bie fannft Du nur so albern sprechen?

O mein Bater, laffen Sie mich ausreden, und bann fprechen Sie mein Urtheil.

Rede, mein Rind, und vor allen Dingen fich' von der Erbe auf.

Diefer Peter Berner ift hieher gefommen, um mich zu lieben und bann zu heirathen, aber weder das Erfte, noch das Leste ift mir wohlgefällig.

Beswegen nicht?

Weil ich ichon liebe, mein Bater.

Das konnt' ich mir vorstellen. Wenn 3hr ohne Gangelband gehn konnt, so fangt 3hr auch ichon an zu lieben,' und eben so zuversichtlich darüber zu sprechen. 3hr redet über das Berliebtseyn und über's Theetrinken mit gleichem Gifer und seht Beides auf Eine Art an. Sprich mir nicht diese abgeschmackten Borter aus, die On gar nicht verfiehft.

Aber Sie wollten mich ausreben laffen.

Mun so sprich; wer ftort Dich benn?

Ich fann diesen Berner nicht heirathen, weil er mir zuwider ist. Gehn Gie nur seine Figur, fein ganzes Wefen, seinen hablichen blauen Bart:

Possen, mein Kind, wer wird sich an so etwas ftogen? Denn bedenke nur den Umstand, daß ich sage: Du mußt! und dann geh' in Dich, gieb Dich fur's Erste zufrieden, dann betrachte ihn genamer, bann lege Dein Borurtheil gegen die Maue Farbe ab,

und so wirst Du Dich allgemach in ihn verlieben und ihn heirathen, Du weißt nicht wie, und dann ist er Dein Mann, und Du denkst so wenig daran, feinen Bart, als seinen Berstand zu untersuchen. Sieh', wenn ich ihn Dir zum Liebhaber bestimmte, so könntest Du mir mit Necht alle diese Einwendungen machen, aber so soll er Dein Mann werden, und mit Mannern nimmt man's gar nicht so genau.

Ich! mein Bater, ben Gefichtspunft, ben Sie mir ba angeben wollen, werb' ich nie haben tonnen.

tin? Zwing' ich Dich benn? Dab' ich Dich benn je schon zu etwas gezwungen? Und so kannst Du auch meinethalben jest thun, was Dich gut dunkt, ich will Dir wahrhaftig nicht im Wege seyn. Aber ich sage Dir nur so viel, daß ich Dir meinen schwerren väterlichen Fluch gebe, wenn Du gegen meinen Willen handelst, daß ich Dich nicht mehr für mein Rind crkenne, daß ich Dich aus dem hause kose, daß Du Dein Brod vor den Thüren suchen und betteln kannst. Nun, heißt benn das in aller Welt zwingen? Untworte! Du kannst ja thun und lassen, was Du willst.

### Graufamer Bater!

Das ist auch eins von den abgeschmackten Wortern, womit Ihr keinen Sinn verbindet. Solcher Redensarten habt Ihr taufende, bloß nur die Luft anzufüllen und die Zeit hinzubringen. Ich sühle sie nicht, ich verstehe sie nicht, und ich sage Die, bequeme Dich bald nach meinem Entschlusse, oder es foll Dich wahrlich gerenen. Ein narrischer Zustand, Vater zu sepn! Man macht die Balge gludlich, und muß sie

noch obenein zu ihrem Glack zwingen ! Ich bin est überdrußig, langer zu reben, Du weißt nun meine Meinung.

Er feste fich hierauf nieder; um feine Mittager rube gu halten, und Friederite ging auf ihr Bimmer, um ju weinen.

Peter ließ indessen auf seinem Schlosse alle Ansftalten zur hochzeit machen, benn er hatte nun die Einwilligung bes ftarredpfigen Baters erhalten. Dechethilbe machte die prachtigften Anftalten, indessen Peter fich gar nicht einmal die Dube gab, die Gunft seiner Braut zu gewinnen.

Der hochzeitstag ruckte heran; Ferdinand, der Liebhaber Friederikens, mar auswärts in einer Fehde verwickelt, so daß fie keinen Troft, keine hoffnung hatte. Sie mußte mit ihrem Bater nach Berners Schlosse reisen, die heirath mard vollzogen und ihr Bater reisete wieder ab.

D ich Unglickfelige! klagte Friederike in der Einsamkeit. Abo ift nun so plohisch mein Lebenslauf geblieben, auf den ich mich so sehr freute! Warnum bin ich nicht vor dieser Zeit gekorben, als ein trenes Madden, als die Geliebte meines Ferdinands? Dann hatte er auf meinem Grabe weinen konnen, und mich nach im Lode die Seinige nennen; aben nun bin ich von ihm obgesallen, ich komme mir selber als eine Richtsmurdige vor, und das ist wein innigster Schwarz; das ist das Gesibl, wordder mich nichts zufrieden keine kann. Die Welt kommt mir seitzem wie eine wake, nuangsbaute Einde vor, ich inre allenthalban under, wie in einem fremden haufe, wo ich nicht

hineingebbre, wo Jebermann mit Berachtung auf mich fieht.

Sie weinte heftig, Peter trat herein und fragte, was ihr fehle.

Und Du Fannft noch fragen? antwortete fle foluchzend. Du unbarmherziges, tigerartiges Gefcopf bift mein Unglud; Du haft mich bem ungetreu gemacht, bem ich emige, felfenfefte Ereue angelobt batte. Du bift die Urfach, daß bas beffe, gartlichfte Berg nun mich und bie Welt verflucht; bag er an einfamen Balbftromen fiet, und feinen Schmerz in fturgenden Thranen ergießt; daß er fein Blut Tropfen fur Tropfen und unter einer langfamen Dein verschutten mochte, um diefes Lebens nur los ju merben. Und fann ich Dich benn lieben? Dimmermehr, Du haft mir mein Glud geraubt, und meine Seele wenbet fich mit Gnifegen von Dir jurud; nie werbe ich mit Dir vertraut fenn fonnen, ja nie werbe ich Dir nur Alle Gestalten meiner Furcht febn trauen fonnen. aus, wie Bit; fo ein Bilb, als bas Deinige, bat mich fcon in ben Traumen meiner Rindheit erschreckt, und barum wirft Du ewig mein Abicheu bleiben.

ich meinen Weibern nie recht gludlich senn werde; ich mit meinen Weibern nie recht gludlich senn werde; ich muß Dir sagen, daß das schon ein altes Orakel fit, das jest nur anfängt, in Erfullung zu gehn. Und fieh, eben darum ist es auch nicht zu andern; denn wenn Dn mich auch anbetetest, wenn Du mich auch so liebtest, daß es mir, als einem ernsthaften Manne, selber zur Last siele; schan nur, so ware es doch nimmermehr zu ändern; daß ich mit-Dir unglucklich senn und bleiben mußte; roben deste Ungluck ist der Salat,

ben ich wiber meinen Billen ju allen Dingen effen muß. Da es nun aber nicht zu andern ift, fo muß fen wir uns icon in diefe Rugung bes Schickfals ergeben; ba es bas Einzige ift, mas mir hierbei thun tonnen, fo merben wir es icon besmegen thun muffen. Bas übrigens Deinen Geliebten anbetrifft, fo fist er gar nicht an einsamen Balbftromen und weint, sonbern er hat eine ansehnliche Eriegerische Mannschaft jufammengebracht, um mich bamit gu abergiehn, und ' aus diefer Urfach muß ich jest auch gegen ibn in's Feld gehn. Cben barum muß ich Dich auf einige . Beit verlaffen; ich bente Dich aber bald wieder gu fehn, benn fobald er todt ift, hat das nichts weiter au fagen; und fterben wird er hoffentifch mobi, benn er ift ein gang junger, unbefonnener Menich, ber beb weitem nicht fo faltblutig ift, ale ich es bin. Lebe woßl.

Er verließ seine Frau in den tiefsten Schmerzen. Was soll ich wunschen? rief sie aus. Und was wurde es mir helfen, wenn meine Wunsche auch in Erfullung gingen? Ich bin auf immer verloren, das ift bei der Berwirrung aller meiner Sinne das Einzige, was ich weiß; aber baran weiß ich genug. O war' ich todt, daß ich diesen Jammer nur nicht empfinden durfte!

Sie ging oben auf bas Dach des Schlosses, und fah mit betlemmtem Berzen dem Ritter und feinem Beereszuge nach.

## 3molftes Kapitel.

#### Das Berbot.

Die Rlagen Friederikens ermudeten die Sausball terin Dechthilbe febm: fie fucte fie baber zu troffen. und fagte ju ibr in guter Absicht: Dein Rind, Du mußt diese Belt, in ber wir leben, gar nicht fur eine ordentliche, fertige Belt anseben, in ber wir uns nun auf. und abtreiben, und in der unfer Bleiben eigentlich fenn . foll; fondern unfer ganges Leben gleicht ber eingesperre ten Nachtigall, es ift ein ewiges Streben nach Freis beit und nach bem Gute, bas wir nicht ju beschreis ben wiffen, und das wir mit unferer groben, unbebolfenen Oprache Glad benennen. Es ift baber une verftanbig, Diefes Gluck in biefem Gefangniffe ju ers marten : wir fonnen bochftens nur bavon traumen. und bas find unfre feligen Mugenblide, Die fich aber immer von uns in einer icheuen Entfernung halten. Der Menich wird barum geboren, um fich in bas Entfagen einzulernen; bie Rinder wimmern, die Danner feufgen, weil ihnen nichts recht ift, und noch ber abaelebte Greis fucht aus ben entfernteften, bunfelften Binkeln feines Gebachtniffes Troftgrunde bervor, um fich über fein Leben ju beruhigen. Bas mir Leben nennen, ift nur Bunfch nach bem Tobe, nach bem wir innerlich ftreben und und geheimnigvoll barnach 'febnen; aber außerlich erschrickt wieder ber arme Menfc vor bem ichredlichen Bilbe, bas fich ihm aus ber Fins fternif entgegenstrectt. Drum muffen mir uns uber Alles beruhigen; unfre Bunfche find blos deswegen in uns, daß fie uns in einer lebenbigen Thatigfeit erhals

ten sollen, sie erfüllen sich aber nie, denn es ware ges
rade so viel, als wenn man einen Traum im wirklichen Leben fortsesen wollte. Trockne also Deine Thranen und laß der alten, gleichgultigen Mutter Zeit, die
durch keine Klage gerührt wird, ihren Lauf, denn sie
sieht sich auf ihrem Bege doch nicht nach den jammernden Menschenkindern um. Deine Seufzer verfliegen, Deine Thranen werden vertrocknen, Deine Leiden werden in Dir ersterben.

Du haft wohl nie gelitten, fagte Friederife.

Meinft Du benn nicht, bag ich gelebt habe? ante wortete Dechtbilde verdruglich. 3ch habe geliebt, ich babe geweint, und Alles ift nachher doch nur wie ein albernes Poffenfpiel, indem die oft wiederholten Spate unser Ohr beleidigen. Damals hielt ich die Belt und bas Leben fur etwas Wichtiges, weil in mir bas garte' Morgenroth der Empfindungen aufging, aber nun ift Alles perfunten; ich fenne mich felber, und febe auf meine Jugend wie auf eine gestorbene greundin bin, von ber bie Beit selbft die Liebe und die Erinnerung ausgeloscht bat. 3ch mag über nichts trauern, nichts fann mich erfreuen; ich jude über bas munderliche Gantelmefen bie Schultern und febe, wie in jedem Menschen fich bas alte Spiel wiederholt, und Jeder glaubt, nur in ihm fen es etwas Reues, es nehme in Drum fange nur an, mit mic ihm feinen Anfang. an lachen, fuge Dich in Deine Bestimmung, und gieb ber Rothwendigfeit nach; daß es fo fenn muß, follte Did beruhigen.

Eben das muß mich um so mehr niederschlagen, rief Friederike laut schluchzend aus. Go kann mich benn nichts über meinen Jammer troften? Go versteht benn das unerbittliche Schiefal nicht das herz bes Menschen? So leb' ich allein in einer durren, ausgestorbenen Buste, meine Liebe giebt sich mit Steinen und verbrannten Gesträuchen ab, meine unbegreiftliche Sehnsucht geht nach dem giftigen Unfraut. Rein Alang, fein Gesthl antwortet mir, und das unverständliche Gesause dreht sich um mich herum, es nimmt mich mit, und läst mich niemals wieder los; ich strecke die hande nach Freundschaft aus, und es steht fein solches Wesen da. — O so kann ich ja nicht laut genng klagen, so giebt es ja keine Gebehrden der Berzweislung, die es gehörig ausdrücken konnten, so mocht' ich mir mit diesem Dolche Luft machen und den nichtswürdigen Rerker zersprengen, so mocht' ich in Thränen zersließen, und Augen und Leben hinwegweinen.

Du wurdest einschlafen, antwortete Mechtilde kaltblutig, und nachher wieder eine stille Sehnsucht nach dem Leben empsinden, die Du Dir gerne nicht gestehn mochtest, die aber doch einmal in jedem Bussen wohnt. Im meisten sollten wir darüber klagen, daß wir Menschen sind, daß wir uns nicht selber besherrschen, daß die kalte, todte Natur uns tyrannistrt, ja daß wir am Ende so nichtswurdig sind, diese Lyrannei heimlich zu lieben.

3ch will nicht, rief Friederike muthend aus, ich will frei fenn! 3ch will, fag' ich Dir!

Es kann fenn, daß Du es jest willst, sagte bie haushalterin; aber jest ist nicht immerdar, und kein einziger Augenblick hangt mit dem folgenden gusammen. Unfer Bille wechselt; was wir jest selber sind, ift im nächsten Momente unser argster Feind, den wir verachten und hassen, und dann kehrt jenes Selbst wie

der guruck, und so manten wir fin und ber, ein emisger Aprilmechfel.

. Du bift rubig, antwortete Friederife gelaffener. und ich leibe unaussprechlich; und boch mocht' ich nicht 36 glaube an die unwandelbare Dauer meiner Gefühle, und mochte barum meinen Schmers nicht gegen Dein beffes Glack austauschen. In ber bochten Seligfelt bift Du einfam und verloren, und ich finde im Unglude doch Gott, die Tugend und bie Liebe als Gefellichafter. Doin Lacheln ift, Rinfterniß, aus meinen Thranen lachelt noch Sonnenichein bers por; meine Rlagen lobpreifen noch bas Schickel, wenn Dein Dankgebet ben himmel laftert. Rein, Deche thilde, wenn ich auch alter werde, fo werde ich doch nie fo fenn, wie Du; das fubl' ich fo lebhaft, wie ich meine Geele fable. - Sollte mir aber Diefer lette Eroft auch noch entgehn, o, fo will ich es bier auf. meinen Rnien demuthig und inbrunftig vom himmel erfieben, daß er mich jest in ber findlichen Unichuld meines Bergens binmegraffe, bag er mich niemals alter und fluger werden laffe, um mich ju verachten und eine icone Welt zu verhohnen. Lag mich an die Liebe glauben, gutiges Schickfal! und follte ber fcbreckliche Gebanke mahr fenn, wie es nicht moglich ift, baß einft mein Berg in mir vertrodnen mußte, noch ebe ich todt bin; follt' ich mich einft fo troften konnen. wie diefe hier, o fo lag fogleich im erften Augenblicke einen ichrecklichen Mordgedanken über mich fommen. daß ich, ohne ju wiffen, mas ich thue, dieses nichts, murbige Berg burchbohre.

Du ichwarmft, fagte Mechthilbe.

3ch weiß mohl, daß Ihr es fo nennt, antwortete

## Dreizehntes Kapitel.

for in the man

# Medithildens Geschichte.

: 12 Werdicich ihn jemals wiederfebn? war ben erfte Bedante, iden Friederife am: folgenben Morgen; bachte. Aber moi? Mo ift die Monlichkeit? Er ift schon todt. und die gange Eplgezeit meines Lebens ift durr und mufte; immer werd' ich ibn beweinen, aber nie fein troftend Amlie wiederfehn. - Bie? oder folte er jest ein Befangener meines Bemable, feyn? Sollte bahin fein Gebot, gielen, jenes Bimmer nicht ju befreten? Bielleicht liegt Ferdinand bort und fcmachtet nach meinem Unblide, Barum folle ich mich benn gurude halten? - Aber er murbe mir in biefem Balle ben Schluffel nicht felbit gegeben baben. - 3ch weiß nicht, was ich benten, wie ich mit rathen foll: 3ch muß es magen. Und boch, - wenn ich nun bott kinen Leichnam finde, wenn alle hoffnungen, alle: Buniche bort gerriffen gu meinen Rufen lagen. - o biefes bes angftigte, fcweraufathmende Berg! Mein, ich feun nicht mehr.

Sie irrie hin und her durch alle Gemacher, immer noch unentschlossen, ob fie bas verbotene Blumer
mit dem goldenen Schluffel eroffnen solle. Sie, mafauf Mechthilben, und seste sich zu ihr. Heute, sing
sie an, heute, Mechthilbe, erzähle mir Deine Geschichte,
wie Du mir versprochen haft, denn ich bin grade in
ber Stimmung.

Biel lagt fich von meiner Gefchichte nicht fagen, antwortete die Saushalterin, es ift die Geschichte von vielen tausend Menschen, die auch nach dem Glucke ftrebten und im Rampfe unterlagen. Es tit etwas fo Mutagliches, bag man gar nicht mehr bavon reben follter es ift thoricht, fich uber dasjenige zu verminbern, was fich von felbft verfteht. Du bift beute in ber Stimmung; ja boren, ich aber nicht, ju ergablen : wir wollen inbeffen ben Berfuch machen.

Dicin Bater mar fein Ritter, ich bin nur von butgerlicher Berfunft. Bon meiner Erfiehung, von meinen Jugenblahren weiß ich Dir nichts gut fagen. Ein Sag verging wie bet andre, diefelben Spiele, die felben Gedanten fehrten wieder, die Beit floß fo un: merflich babin, baf ich mich munberte, als ich gufam. menrechnete, und fand, daß ich icon fechesehn Sahr alt mar. Ginen Morgen werbe ich nie vergeffen, wenn auch' Alter und Ochmache mein Gedachtniß einft matt maden und alle Erinnerungen ausbleichen follten. 3ch war gewohnt, immer fruh aufzustehn, um die Blumen meines fleinen Gartens ju begießen. Bunderlich mar's, daß ich an biesem Morgen weit fruber munter mar: es war im Sommer. Die Sonne mar noch nicht aufgegangen, die fruhe Lerche flieg empor, und jauchte ihr frohliches Lieb, bas fonberbar in meinem Bergen wieberflang. 3ch fannte mich in der neuen feltfamen Empfindung nicht wieder, und fand noch fo traumend, als bas Morgenroth immer glubender und glubender ward, und nun der holdfelige Lag felber emporftieg. von Flammen und Glang getragen. Wie die iconfte Entzuckung fuhr es durch die gange Matur bin, rothe Boffen fußten fich, und die goldenen Biederfcheine flinimerten in ben hellgrunen Baumen. Gang in ber Rerne Schimmerten Birten, von der fanften Luft gefachelt, und mein ganges Berg that fich ben Strablen

auf, wie die Blumen zu meinen Fußen. Wie freut ich mich auf mein Leben! Wie dankt' ich dem himm mel inniglich für dies schone frohe Daseyn! Ich fühlte mich zum ersten Male so ganz glücklich in der Welt, ich wünschte mir und allen Geschöpfen alles Gute, und konnte an haß und Feindschaft, an Neid und Zwietracht gar nicht glauben. — O konnten wir dies seh schalten, wie selig würden wir seyn! Aber die menschliche Nastur wickelt sich aus diesem Gesühl wieder heraus, um dann in todter Dürre zu verschmachten.

3ch konnte nicht begreifen, wie fich mein Ge muth verandert hatte. Go wohl mir mar, fo mar ich boch ftill und nachbenflich; ich ging im einsamen Balde fpagieren, und fuchte ben bichteften Schatten. um mich tief in den Abgrund meiner Empfindungen ju verfenten. Es mar, als wenn mobimollende beis lige Beifter mir jur Seite gingen, und leife von uralten, långft vergangenen Dingen fprachen, und baburch in mir bie tiefften Ahndungen medten. lich ward ich in meinen Traumen geftort; am Ranbe eines fleinen Bache lag ein Jungling und fchlief, fein Schwert lag neben ihm im Grafe. Er mar noch febr jung, feine Bruft hob fich fanft, feine Bangen maren mit dem iconften Roth gefarbt, über bas ber grune Baldichatten bin und her gitterte. 3ch fand und bes trachtete ihn lange, ich fonnte nicht wieder umfehren, ich fah ihn und fah ihn auch nicht, alle meine Bes sinnung mar wie in eine tiefe Ferne geworfen. lich ging ich. Die Baume traten zwischen uns und . verdecten mir feinen Unblid. 3ch fand wieder fill. Die, wenn ihn jest eine Ochlange flache? fagt' ich

ju mir felber, und ich tonnte ihn von bem tobtlichen Burme erretten! Ich fehrte jurud, und er schlief noch wie vorher, teine Schlange ließ fich merten.

Ich mußte aber nach hause gehn. Wie unruhig war ich in den engen Banden unserer Bohnung! Bie widrig war mir jedes Geschäft! Ich fuhr zu sammen, wenn mein Bater durch einen Bufall meinen Namen nannte, mir war, als hatte ich etwas Außer ordentliches, ja Entsesliches zu fürchten.

Nach kurzer Zeit ward mein Bater mit einem fremden Edelmanne bekannt, den er auch bald in unser haus führte. Wie erschraf ich, als es derselbe war, den ich im Balde gesehn hatte! Nun standen die geliebten Augen offen, die verschlossen waren; wenn er mich ansah, wußte ich mich vor Berwirrung nicht zu lassen. Bie liebt' ich ihn! Ich hatte etwas thun mögen, um es ihm zu zeigen, ihn aus einer Gesahr erlosen, seinetwegen Schmerzen dulben.

Wir wurden bald mit einander bekannter, und es war meine größte Wollust, mit jedem Tage vertrauter mit ihm sprechen zu burfen, ihm Alles zu sagen, was ich bachte und empfand. Er war so gut, er kam mir mit jeder Stunde liebenswurdiger vor; o ich hatte mein Glud mit keiner Konigin ausgetauscht.

Lag mich nun bavon schweigen, wie ich mich vers gaß, und schwach, nur allzu schwach wurde, und wie er diese Schwäche migbrauchte. Meine unschuldige Liebe war verschwunden, ich fühlte mich schwanger, und war in Todesangst, was mein Bater sagen murde. Seinem Zorne auszuweichen, war' ich gern gestorben; es kostete mir daher nicht viel Ueberwindung, zu ente Mehen, bas vaterliche, mit fo befannte haus auf ims

Ich wohnte in einer einfanien hatte, mein Gatte besuchte mich täglich, von meinem Bater hatte ich feine Nachnichten. Ich werd Notter. O wie gat mar ich damatel. Wenn ich sener Zeit gedenke, — ach! mußes benn Ales so vorübergehn, was in uns ist — darf nichts zuruckfhleiben?

Ploglich verließ mich mein Geliebter, ich hoffte mit jedem Tage, er follte jurudkehren, an jedem Tage glaubt' ich, nun mußte er fommen; oft hort' ich ihn reden, oft vernahm ich den Rlang feiner lieben Stimme. Ich Ungludliche tauschte mich selber, eben so, wie er

mich getäuscht hatte.

Mein Kind lachelte mich an, und sah ihm so ahnlich, aus jedem Zuge redete Er zu mir. Ich konnte mich nicht mehr lassen. Ich machte mich auf, und durchstreifte die ganze Gegend; hier, dacht' ich oft, in diesem Hause muß er sein, und er war nicht dort. Ich horte endlich, er habe sich verheirathet, er lache meiner und spotte über meine Schwäche. Erst konnt' ich es nicht glauben, aber es war wirklich. Nun gab ich mich verloren, ich verachtete mich von dem Augenziblicke; alles Erle und Große schien mir Erdichtung, alle Schönheit Traum, ich sah die nackte Erde vor mit, alles Schmucks beraubt.

Ich war ber Gegend nafe, in der mein Bater wohnte. Unwiderstehlich trieb mich ein wehmuthiges Gefüste, die Stellen wieder zu besuchen, wo ich als Kind gespielt hatte. Ich sah sie wieder, aber Mes kam mir fo verändert vor. Ich ließ mir einfallen, in mein väterliches haus zu treten; alles Gerath war

anders gestellt, meinen Batet fand, icht seine Kraft im Bette. Er kannte michnaufangs nicht, alit verhohr ein entsesliches Geheul, als fid nich zu erkennen igab; ei verwünschte und segnete mich; balb fichte er es wutsenderziert. Rind in die Aume, bald stieß er es wutsenderziert. Meine Bates state noch an demselben-Kant.

Bald inachher verlor ich auch das! Hind, dund ich glaubte nun ganz von der Welt getrennt zum sein; ich wänfchte zu sterben, und dachte, der Cod: mide mir nah. Aber bald empfand ich in meinem Derzen die eleude Luft nach dam Leben, nun morgen und inforgen wieder die Luft das himaselle kindusiahn...: Schruduschte mit ime totite Gefählissfiellt (wieder zurück, die Wieder angefallen hatte; abermalier Muth, alle Größe das im gendlichen Leichtsinus war in mir unterzegangen... So trieb ich mich benn auf nunk ab, war blite hier, bald dort, ich slehte das Misteid meines ehemaligen Geliebe ten auf aber er wollte mich, nicht wieder kunten.

Mir war es gleichstiktig, wie ich lebte, wenn ich wur mein kaben banon trug. Ich fernte einiste junge Rieter kennen, die mir fagten, daß sie mich diebten; ich that, als menn ich ihnen glaubte. Bei allen traf ich diefelbe niednige Gestimung. Ich glaube; daß der Wensch so sepn muß, und darum bin ich rben so gerworden.

Jess hab' ich mich barein gefunden, und kir ift wohl, wenn man ce so nennen will. Go bin ich endlich in die Dienste Deines Mannes gerathen; und ich denke auf diesem Schlosse zu fterben, wenn er mit die Rube hier gonnt. Er ist einfältig genug, so daß er beinahe, gut ift.

Traume angligen oft meine Seele. Dann sehe ich meinen Bater, und was noch schrecklicher ist, im innersten Herzen erleb' ich oft die Empsindungen meiner frühen Jahre wieder. D wie ich mich dann vor dem Erwachen fürchtel — Doch Alles ließe sich noch ertragen; aber eine Erinnerung, eine, die letzte, die sich nie aus dem Gedächnisse wegloschen läßt, selbst wenn ich froh bin oder arbeite, — nein, ich kann es nicht fagen.

Sie ftand ploglich auf, und ging fort. Friedes rite fah ihr erstaunt nach.

Friederike dachte wieder an ihren Geliebten. Wenn er in dem Zimmer warel fagte fle zu sich. Und was wag' ich denn, wenn ich ihmelngehe, da ich das Mittel in Handen habe, es zu erfahren? Mein Leben bochftens. Nun wohl, so werd ich denn dieser drüktenden Burde los. Ich gewinne in jedem Falle. Welche Furcht kann mich also noch zurückhalten?

Mis es Abend geworden mar, nahte fie fic ber verbotenen Thur und ichlof fie leife und mit Borficht auf. Sie erstaunte, als fie hincintrat und ein leeres Gemach fand. Gie ging mit bem Lichte bin, und ber, Die Wand mar von bunten, und Mlles mar leer. munborbaren Sapeten befleibet, die rothe garbe und bas Gold barauf ichillerte, indem fie bie Leuchte vorübertrug, und die grotesten Figuren ichienen Leben and Bewegung ju befommen. Es waren alte biblis fche Geschichten, von Schlachten und Berhoren, bie bier bargeftellt maren; die haflichken Umriffe boben fich burch die grellften Farben beraus, und ein Ronig David fah mit einem unwilligen, furchterlichen Blide nach Friederifen bin.

Die ergitterte und wottete wieder felbft über ibre ungereinte Burcht: benn fie fab recht aut ein, baf fich im Zimmer gar nichts befand, wovor fie fich ents fesen fonnte. Aber miber ihren Billen entwickelten Ach die foubiten Erinnerungen aus den fernften Rinberjahren, alle jene Schreckaeftalten naberten fich, und wollten fich aus dem Rebel Berausarbeiten, ber fle umbammerte und nur baburch befto entfeslicher machte. Bitternt feste fie bas Licht auf ben Boben nieber, und Connte es nicht laffen, ben furchtbaren David noch genaver zu betrachten, und fich noch inniger vor ihm an entfeten. Alle feine Rhae wurden noch wilber und lebendiger, und wie ferne, bekannte und unbefannte Stimmen fing es an, hinter ber Wand ju reden. Mun blidte fle nach ihrem Schatten um, ber aufges baumt an ber Wand gegenüber fand. Schnell fab fie wieder gurud, und erwartete mit jedem Augenblide, daß der alte Ronig aus feiner Tapete beraustreten murde, und fie anreden, um Alles miffen und etmas Bunderbares und furchtbar Unverftandliches bagu fagen.

Sie fand noch immer fürchtend da, und suchte ben gräulichen Erinnerungen zu entflieben, ben Gerftalten zu entkommen, die sie wie mit gräßlichen Spinngeweben umzingelt hatten, als sich die Thure des Germaches offnete, und Peter Berner hereintrat.

Friederike fuhr vor dieser Gestalt mehr zusammen, als sie vor einem Gespenste murbe gethan haben. Peter schien fich nicht zu mundern, eine kalte, entsestliche Buth hatte sich seiner ganzen Gestalt bemeistert. Friederike schrie laut auf und sank in Ohnmacht nieder; als sie sich erholte, sah sie sich in den Armen Peters und das entsessiche Gesicht mit der schneiden.

den Kalle, das anf sie bewatervliebte. Sie sant zu feinen Füßen nieder und umfaßte sie weiwend, und hat um Gnade; aber Peter war umerbittlich, ar hatte sein Schwert in der Peter war umerbittlich, ar hatte sein Schwert in der Dand und sagte ihr, daß sie sten hen musse. Friederikens Sinne waren in der größten Wermirrung und Kampf; sie konnte sich als eine Berwirrte nicht zu sich und zum Leben zurücksnden, alle Westalten Kanden store und undemeglich vor ihren Augen, alle Schrecken kanden store und undemeglich vor ihren Augen, alle Schrecken kanden store und undemeglich vor ihren Augen, alle Schrecken kanden store und nie als in diesem schrecklichen Augenhlicke hatte sie es lebhaft ampfunden, was das Work Tod bedemten wolle; sie hatte es so oft ausgesprochen und viel dabei gedacht, aber nach nie, nie das Wunderprisseliche dieses Begriffes gesühlt.

Sterben? rief fie aus. - D marum fterben? 3ft es nicht genug, daß mein ganges Leben geschiechtet ift. soll ich selber auch nach dem Lobe geopfert werden? --O Gottl wenn Du mich jemals geliebt baft, fo vergieb mirt menn Du gemals Deinen Eltern ober Geschwiftern moblaewollt haft, fo lag es wir verziehen fenn: fa. menn Dich nur ein Trunk in einer heißen Stunde, die Ruhe nach einem arbeitsamen Lage fo recht erquickt bat, wie es ben Menschen freut, o fo gebenke nur an diese Stunden gurud, und sen auch menschlich gegen mich. Du haft bieselben Bunfche, die auch meinen Bufen aufüllen, Dein Berg ichlagt wie das meinige. Solltef Du mich bennoch Deinen milben Grimm empfinden laffen, den ich nicht ver-Diene? Dich will nichts von Dir bitten, Du follft mir nichts gemabren, nicht Geschenfe, Theilnahme ober Liebe; nur lag mir diefes lette, einzige Leben, pber bas Dir feine Gewalt gegeben ift. - Sieh, wie ich

elend bin, daß ich um mein Leben, als bas einzige Gut bitten muß, bas mir übrig geblieben ift.

Peter entwortete nicht und ftant talt und gefühle los da, und glich ben bunten, abgeschmackten Bilbern ber Lapste.

haft Du noch in keiner Stunde gefählt, fuhr Friederite fort, wie fehr Du Dein Leben liebst? Wie innig der Bunfch der Gelbsterhaltung Dir an die Seete gehoften ift?

Warum haft Du mein Gebot übertreten? rief Peter wuthend aus.

Und willst. Du deswegen, sagte das geängkigte Geschapf, jenes Gebot abentreien, welches Dir verhied tet, kein: Wint: ju värziehen? Uch, die Reue kriecht doch einmal idem armen Menschan nach, wenn ihr Schritt auch nach so langsam ist; alen dann ist al gu spat. Dann wirst Du nach mir zurückscha; dann wirst Du nach mir zurückscha; dann wirst Du nach mir zurückscha; dann wirst Du gern die jegige Stunde zurückrusen wollen, um Alles angeschehn zu machen; aber dann ist as unswäglich. Dann steht mein armes Bild vor Deinen verwirrten Angen, die Rache donnent von oben, und jedes Bewustschn entgeht Dir; nur die Erinnerung Deiner Schuld bleibt bei Dir zurück, um Dich zu peinigen. — Ift es nicht bester und kürzer, daß Du Dich meiner erbarust, als daß Du nachher ein langes und qualenvolles Leben hinter Dir schlepps?

Dalt ein mit Deinem Geschwäß, antwortete Deter grimmig, Du mußt nothwendig sterben, denn of ift mein Gelatbe fo.

Friederike hob fich vom Boden auf und fah ihn eine Beile stillschweigend an. Dann fuhr fie mit einem gräflichen Lone auf: Aun :fo thu, vollbringe

Deinen Billen und enbe mit mir. 3ch bente eben fent baran, baf bas leben mir auch grafilich ift. weil Du barin lebft und es vermufteft, und fo viele Denichen Dir abnlich find. Da ich nun eintnal fterben muß, fo fummert's mich auch nicht weiter, bem ende lich, endlich muß ja. both bie lette Stunde heranges feblichen tommen, ber ich nur fest, jest in biefem Momente ausweiche. 3ch ftebe auf dem letten ichmas len Edfteine ber Beit, und fturge bann in ben bunfeln Abgrund hinunter. 3ch fann nicht anders, und ich biete Dir alfo Eros, Dir und mir zugleich. Salte Dich aufrecht, mein Gemuth, und bore Du mich, Rerbinand, jest merben mir uns wiederfehn. Diefe boffe nung nehm' ich ale ein großes Reifegelb mit mir. Du, Graufamer, fabre bin, fuble noch jest meinen Abicheu, und wie ich Dich von Grund meines Bere gens verachte.

Peter murbe noth wuthiger und fließ ihr den Degen in die Bruft, fo bag fie fogleich tobt niederfant.

Ploglich ruhrte fich die Lapete, als wenn fie von einem Winde hin und her bewegt murde. Es arbeitetet beinnen und emfige Stimmen redeten durcheinander. Ferne Instrumente klangen und kamen mit ihren wunderlichen Tonen immer naher und naher. Peter ftand still, und wußte nicht, was aus dem Allen wers den wollte.

Die Figuren im Teppich wurden großer, und wuchsen immer mehr vor seinen Augen. Pieglich fnissterte es, so wie wenn eine Rohle aus dem Feuer springt, und alle helben des alten Testaments schritzten mit lebendigen Beinen aus der alten Tapete herr aus, die Bedienten und Ariegeknechte fosgten ihnen,

und der Saal, der sowohl in den Linien als Luft, perspectiven nur schlecht gemalt war, blieb allein und leer zuruck. Alle Figuren schwebten um den erstaun, ten Peter her, der nicht wußte, was er mit der seltes nen Gesellschaft beginnen sollte. In der Berlegenheit grußte er Jeden, und kaum hielten es einige Bediens ten und Mohren der Dahe werth, ihm zu danken.

David stellte sich vor ihn hin und neben ihm Tobias mit seinem Hundlein, und alle Drei schuttelten sehr ernsthaft mit dem Kopfe. Peter war überzeugt, daß er die Tapeten, wenn fle gleich moralischen Inshalts waren, doch nicht dazu gekauft hatte, daß sie ihm den Tert lesen sollten; er bezeugte ihnen daher auch nicht überstüßigen Respekt, sondern verließ sich im Nothfall auf sein gutes Schwert, das er in der hand hielt.

Das bunte Gefolge ging in Banberfreisen um ihn ber, die Gewänder und gotbenen Spangen fcbime merten vor feinen Augen, und er bemerfte es beutlich, wie bem großen Saul ofter auf ben nachschleppenben Um meiften fiel ihm ber Mantel getreten marb. icone Belm eines Rriegefnechts in Die Angen, ber hell und friegerisch aussah und nach welchem er ende lich ein inniges, unbegreifliches Begehren verspurte: Er mar eben baran, ben Rnecht barum angufprechen, als fich bas gange Gefolge mieber in bie gemobntiche beschränfte Lage zuruckzog und als bloges Gemalde an der Wand figurirte. Der Ritter troftete fich bas mit, bag er am folgenden Lage mit eigenen Banden bem Solbaten ben ichonen Belm vom Ropfe beruns terbrechen mollte.

#### Funfzehntes Rapitel.

#### Idtobine von Strahlheim.

Peter empachte am folgenden Morgen mit einem fehr schweren Kopfe, und der gefinige Aberd schwebte ihm nur noch dunkel von dem Gedächtnisse.

e bieb, fieb, fante er ju fith felber, min Lommt in mein Weiberunglich in ben allerbeffen Ginna: ber geftrige Abend ift bie befte Borrebe bank geworben. Sa mobil hatte Mechifibe Recht, daß fie fagte, alle Beiber tangten nichts, und alle fonnten bir werfluchte Meunier nicht laffen. 36 habe es ihr: bemale nicht giguben mollen, aber es fcheint fich bod nun mabr haftia zu beftatigen. Dafür aber will nich auch feiner Einzigen trauen, fen es auch, welche es molle. Befte bei ber gangen Sache ift, daß ich niemals außeror: dentlich verliebt zu werden scheine, und das mir desmegen bas Abstrafen immer noch fo ertpäglich feicht wird. Eich barf mich auf fein Beib verlaffen, bas ber Rengierde Raum giebt, benn ich weiß es fcon, daß biefes Lafter immer alle übrigen nach fich zieht; ein lafterhaftes Beib aber ift ein Abichen in meinen Mugen. Wenn ich dem Schickfale entgehn tounte, fo mochte ich viel lieber gar nicht wieber heinathen; aber es murbe nichts belfen ; ich murbe tros bem mit meinen Beibern unglucflich fenn, und barum will ich bein gatum lieber fo feinen Bang laffen.

Bas hab? ich benn aber gestern im Copfe ger habt, als ich bruben im Zimmer mar? Bahrhaftig, die Zauberwelt muß mit mir gang etwas Eigenes vorhaben, daß mir so fehr besondere Zufälle begegnen. Wozn bas Alles nugen soll? Denn ich nehme boch feinen Zusammenhang und Mehsthenverstand barinnen wahr. Wenn ich nicht wußte, daß Alles Zauberes ware, so wurde ich Alles platterbings nur für dunimes Zeug erklären. So aber läßt sich mit dem Deremwesen fein Spaß treiben, diese unslichtbaren Gewalten verstehn keinen Spaß, und nehmen Alles im äussersten Genten Grabe ernsthaft.

Belch' ein wundersames Geluste besiel mich gestern nach bem Helme des alten Kriegsknechtes! Als wenn ich nicht selber Pelme genug hatte, und gewiß bessere. Da kommen die Leute nun und sprechen inti met, es gabe gang und gar nichts Unbegreisliches. Begreift mir einmal dies Alles zusammen, und Ihr werdet gewiß eine tuchtige Arbeit vor Euch sinden. Ich bin aber doch nengierig, die Lapeten bei'm hellen Lage wieder anzusehn.

Er ging wieder nach bem Zimmer hinuber und ftellte fich mit verichrantten Armen und aufmerklamen Mugen vor die Band bim Bunderlich, fuhr er fort, daß ich biefe Tapeten schon fo lange habe, und fie bis dato noch nicht auf ahnliche Streiche verfallen find. 3ch bin ju einer Urt von Beriermenschen ges macht, dem alles Bunderliche begegnen muß, mas fich fur die übrigen ordinaren Sterblichen nicht ichiden murbe. ' Aber ber Ronig David bat fich feit geftern, feit der Unstrengung recht verfarbt, er ift viel blaffer geworden, und hier vom Dantel ift die rothe Farbe Wenn das noch ofter portommt, fo abgefprungen, verderben mir die gangen Sapeten. - Still 3ch gerathe auf einen Gedanken. Das Wefen und diefer Unfug ift vielleicht bas, mas die Maler immer bas

Leben in einem Gemalbe nennen. Ich habe oft einem Marren sagen horen: bas Bild ift, als wenn es einen ansprache, als wenn es so eben vom Tuche beruntersseigen wollte. Nun so find dies hier ganz delicidse Stude, denn sie steigen wirklich herunter, die Figuren treten so sehr heraus, wie ich noch bei keinem nieders landischen oder italianischen Kunstler wahrgenommen habe. Und dann muß auch seder Halbkenner zugeben, daß diese Gemalbe viele Halung, ja die größte Kontenance von der Welt haben, daß sie sich wieder an Ort und Stelle zuruckversugen, nachdem sie vorher in aller möglichen Freiheit herumgeschwärmt sind.

So philosophirte Peter vor feinen Tapeten, und ward nicht mude, alle einzelnen Figuren genau zu bestrachten. Denn so bekannt sie ihm auch waren, so waren sie ihm boch durch den gestrigen seltsamen Bufall ganz neu geworden, und er machte immer neue Entdeckungen, die ihm ungemein wichtig waren.

Der helm bes Soldaten, der gestern seinen Reid erregt hatte, hatte eben nicht viel Besonderes. Es, war ein gewöhnlicher helm, der vorn mit einem Abler verziert war, die hintere Seite konnte man jest nicht sehn, weil sie dermalen im Gemalde steckte. Peter konnte immer noch nicht begreisen, was er an dem helme so Sonderliches hatte sinden konnen, und sagte endlich: Seht, so kann man wieder jum Rinde wers ben, wenn man es' am wenigsten denkt; die Rleinen greisen auch nach gemalten Figuren, und ich bin seit der unendlich langen Zeit auch noch nicht klüger ges worden. Weisheit hin, Weisheit her, die alte Fee hat Necht, der Verstand der Menschen steht auf gar schwachen Füßen.

Peter, der die Ruhe nicht vertragen konnte, durchfreifte nach dem Tode seiner Frau das land weit und breit, um Abentheuer aufzusuchen. Es stieß ihm aber nichts auf, das der Erzählung wurdig ware, als daß er sich an einem Abend verierte und auf der Burg bes Ritters Strablheim einkehren mußte.

Strablheim mar einer von ben außerft feltenen Rittern, einer von benenjenigen, Die vielleicht in feinem der au haufigen Ritterromane vorfommen und dort beschrieben werden. Denn er mar flein von Person und diet, und mußte fich in ber Jugend als Liebhaber ungemein lacherlich ausgenommen haben : jest aber mar er in benen Jahren, in benen bie Leute von felbft ehrwurdig find, benn er mar Bater, und eine feiner Sochter bieß Jafobine. Die Bauss wirthschaft mar munderlich genug beschaffen, benn ber Bater glaubte Alles allein ju regieren; und boch fummerte fich im Grunde Niemand um ihn; er tabelte fich in manchen Stunden felbft über feinen ju großen Defpotismus, und nahm fich vor, fich ju beffern; und boch mard er beständig von seinen Sochtern tyramifirt. er mußte thun, mas fie haben wollten, und fie bes fammerten fich nie um feine Ginwilligung. Bor allen übrigen mar Jafobine herrschfüchtig, und hatte ben meiften Willen im Saufe. -

Der Berfaffer bittet fich die Erlaubnif aus, hier nur eine gang fleine Anmertung ju machen.

Ich bin namlich in Gefahr, daß mir hier viele Lefer viel zu viel Berftand und Scharffinn zutrauen und nach ihrem eigenen Scharffinne den ganzen Pfiff zu merten und mich ungemein gut zu verschehen glauben. Sie meinen namlich im Stillen, ich

vertappe mich hier in die Affegorie hinein, und werde bas Bange nachher außerft wibig, aber fur bie Staar ten auch eben fo gefährlich enden. Das Dadochen heife naturlichermeife nicht umfonft gerade Satos bine, und man werbe nachber icon gewahr werben. daß ich ( ber Berfaffer namlich) ju den hellen Ropfen bebore, Die n. f. w. - Andre Schriftfteller fuhren haufige Rlagen, daß fle einen Lefer haben, von bem fle nicht verftanden werden; ich flage im Gegentheil baruber, daß ith von bem meinigen viel zu aut verftanden werde. Wo ich zu benfen aufhore, fangt er fein rechtes Denfen erft an, und macht es mir vielleicht eben badurch moglich, im gangen Buche geift, reich zu bleiben, mas ich gar nicht einmal anfangs gewunscht habe. Denn einem Buche, wenn es gefalten foll, find die fcblechten Stellen, (wenn man die Sache genau nimmt) eben fo nothwendig', wo nicht nothwendiger, als die guten. Der Beweis ift leicht ju fuhren: Bir febn es alle Lage, dag Bucher von allen Lefern mit ber großten Begierbe gelefen merben. Die Mum zwei bis brei ertragliche Stellen aufzuweisen haben; daß im Gegentheil unfere flaffifchen Mutoren, bie pottrefflich firt, nur daß fie den Rebler haben, daß fle fo gar nicht auf fcblechte Stellen ausgegangen find, ungelefen bleiben. Go oft ich uber Gothe's Berte urthellen bore, wird es mir deutlich , ja die Denichen fagen es mir fast mit durren Borten, wie fie febr fcblecht bamit gufrieden find, daß es burchgangig gut ift. Noch weit' fchlimmer ergeht es Richtern, in beffen Mondichein, und Bauberbuchern die Lefer gerade . die iconften Stellen überfchlagen und blos besmeaen behaupten; Bicles in ibm fen gefchmacflos, bamit

fie boch fur fich faber einen hinreichenden: Bruch auf- finden, marum fie ihn lefen.

Uebrigens, um wieber auf meine eigentliche Das terie zu kommen, fo befenne ich bier frei und offen. bat ich bei biefam unichulbigen Buche gar nichts Gefabrliches im Schilde fubre, bag es überhaupt mohl endlich Beit mare, bag die Lefer ber wibigen und unwisigen Unfvielungen überbrufig murben. 3ch muß immer barüber latten, wenn ein Schriftsteller viel auf fich felber balt, wenn er es burch Schimpfen und binlangliche Demofratie in feinen Buchern babin bringt. daß ibn die arme unschuldige Lesewelt fur einen ger fabrlichen Menichen erflart. Die Lefer wollen baburch blos ausbrucken, bag fie fein abermäßiges Binten verstanden haben; ba aber unter ben Lefern felbst Diemand, wie bekannt, gefährlich ift, wie Reht es benn ba um feine eigene Gefährlichkeit? -

Peter verliebte sich bald in Jakobinen und ward von ihr eben so heftig wieder geliebt. Sie hatte von je das Seltsame dem Gewöhnlichen, das Einfältige dem Berständigen vorgezogen; beides fand sie in Petern vereinigt, ihr herz flog ihm daher sogleich bei'm ersten Anblick entgegen. Peter machte feinen Antrag bei'm Bater, der aber viel dagegen einzuwenden hatte, und ihm endlich die Tochter ganzlich abschlug. Peter ward zornig darüber und klägte Jakobinen sein Ungluck; diese gestand ihm schnell ihre Liebe, und eine gartliche Umarmung beschloß die Unterredung.

Jatobine ging sogleich zu ihrem Bater, ber eben von einem kleinen Schlummer erwacht mar, weil er bie meiste Zeit damit zubrachte, sich zu erholen, so wie einigt Schriftsteller fast nichts als Nebenstunden ge-

fcrieben und babei eben nichts anders vorgenommen haben. Der Bater fing an:

Mein Kind, der frembe Mitter da hat so eben bei mir um Dich angehalten, aber ich habe Dich abgeschlagen, und ich denke, Du wirst mit meinem Willen zuseieden senn.

Warum nicht, lieber Bater? denn Gie wiffen ja doch am besten, mas mit dienlich ift.

Naturlich, mein Kind, denn ich bin alt, ich habe Erfahrung, ich liebe Dich. Gieh, ba tommt bei mir Alles gusammen, weswegen ich Dein Gluck am besten verstehn muß.

Was haben Sie aber gegen ben Fremben? 3ch weiß nicht. Er gefällt mir nicht. Er ift aber reich.

Ja, darin magft Du wohl Recht haben, bas fann ich Dir in der Chat nicht abstreiten.

Er liebt aut aus.

So ziemlich, er ficht in der That ziemlich gut aus, wie Du da fo eben febr richtig bemerkt haft. Er fieht gut aus, das ift mahr, aber ich weiß doch nicht —

Bas meinen Gie? 🦿

So ein gewisses Wesen hat er doch; der Bart da sicht ihm nicht ganz gut, er hat ihn sich zu kunft- lich verschneiden lassen, so im hollandischen Geschmack, den ich gar nicht liebe. Er kann nicht dafür, das ift freilich wohl wahr.

Er liebt mich.

Richtig, das hat er mir auch gefagt; das war juft fein namlicher Ausbruck.

Eine folche Parthie findet fich nicht alle Lage.

Darin magft Du auch wohl Recht haben. Und ich liebe ihn ebenfalls.

Mein, mein Kind, hor' auf, mich zu bitten, benn es ist vergebens, ba kann nun und nimmermehr ett was daraus werden. Schlage Dir diese unnugen Ges danken aus bem Sinne, ober, es thut mir sehr leid, aber im entgegengeseten Falle muß ich das Bergnügen haben, Dir zu sagen, daß ich Dir meinen vaterlichen Fluch gebe.

Gleich find Sie mit dem Fluch bei der Band.

Ja, wie foll ich Euch benn fonft bezwingen?

Aber, liebfter Bater, follten Sie benn mein Unglud wollen?

Gewiß nicht, Kind, gewiß nicht, da mußt' ich ja ein sogenannter grausamer Bater seyn; aber was ben. Ritter betrifft — —

3ch fterbe, wenn er nicht mein Mann wird.

So wird mir Deine Beerdigung fehr viel Ums ftande machen; bis jest ift noch aus unfrer Familie Niemand als eine Jungfer gestorben, und da Du die Erfte marft, so mußte es fehr prachtig dabei jugefin.

Ich sage Ihnen ja aber, daß ich nicht sterben will, sondern ihn heirathen, und durchaus will ich es, durchaus!

Alfo ganglich burchaus? Da hilft keine Bidere rebe? Run, liebe Tochter, hatte ich gewußt, baß es Dein ernfter Bille ware, so hatte ich Dir gleich meine vaterliche Einwilligung gegeben, ohne weitere Umstände. Gieb Dich also nur zufrieden, Du sollst ihn haben, und ich will Dir auch meinen Segen geben.

Er segnete fle hierauf und fuhr bann fort: 3a, Du haft Recht, er ift ein vortrefflicher Mann;

ich hatte diese Parthie auch schon im Sillen überlegt, und es freut mich, daß Du so gang als eine gehorsame Tochter meinem Willen geharcieft.

Wie konnten Sie aber so grausam febn, mir sogleich mit Ihrem Fluche zu brohn?

Ich sehe es freilich recht gut ein, th muß Anftalten treffen, mir biese verdammte hise abzugewöhe nen, die mich immer so unvermuthet überrascht. Dan ist nicht immer herr über sich, mein Kind, aber ich will mich bessern, Du kannst Dich darauf verlassen, vergieb mir nur diesmal.

Sie umarmten und verschnten sich vollig; die Berlobung der beiden Berliebten ward noch an eben dem Abend vollzogen. Der alte Strahlenberg ging vergnügt zu Bette und schlief fehr ruhig.

Jatobine horte bald nach der Hochzeit auf, den Blaubart zartlich zu lieben, aber an die Stelle der Liebe trat die Eifersucht. Es ist gar nicht nothwens dig, daß derjenige, der eifersuchtig ist, auch liebt, so wie der, der mirklich liebt, nicht immer eifersuchtig ist. Sie qualte daher den guten Ritter unaufhörlich mit den Fragen: ob er sie auch wirklich liebe? Ob er ihr nicht ungetreu sen, oder noch werden konnte? Petern sielen diese Besorgnisse sehr zur Last, und er kam ihr am Ende mit seinen Betheuerungen der emis gen Liebe immer schon entgegen. Sie aber fragte jes desmal von neuem: Liebst Du mich auch wirklich?

Peter fagte unwillig: Theuerfte Gemahltn, ich liebe Dich unaussprechlich, aber eben beswegen tagmich in Ruh, weil es mir fatal ift, heftenbig bavon zu reben. 70, wie ich es verbiene?

Ich fcherge faft niemals, mit ber Liebe vollends nicht, und daß ich Dich wirklich liebe, fiehst Du fu Garaus, daß ich Dich-wirklich geheitathet habe.

Das ist eine schiechte Berficherung. Man sollie in feber Stinde fein herz fragen, ob est auch etwa noch nicht im Begriff sen, zu Atalten, bein nichts ist in det Seete des Stetblichen fo gart und eben darum auch so vergänglich, als die Empfindung der Liede. Man glaubt oft noch diesen schonen Gast zu beherzbergen, wenn idle talte Greichguttigkeit in unfern Herzen ihr Lager aufgeschlagen hall Direnn, überlege wuhl, was Du sagst.

36 fenne mich und rede nicht in den Bind.
Du mit mich meine Bitte nicht abschlagen, ab ber mir fo vielt liegt.

Schoffible Paushatterin ab, icoff Mechthilden fort; benn weim fie auch alter ift, als ich und Du, fo Bant ich-fie boch nicht mit ruhlgem Auge ber Krachten.

Deter wiefprach es, gerieth' aber mit feinen Gestonnten in gloße Berlegenheit, benn er fürchtete bie Bacht Dechthildens, die er fcon hatte kennen lers nen. Er glaubte, Jakobine murbe mit ber Zeit wohl ihrer Bitte bergeffen, und es hernach aberbrußig wers ben, ihn bifet baran ju erinnern.

Durch biefen Bufall aber tam Peter feit langer Beit wieder jum erften Male barauf, Mechthilden gennauer zu betrachten. Er erinnerte fich bei ber Gelegen, beit, daß fie einft feine Geliebte gewesen fep, und fie

fing an, ihm von neuem zu gefallen. Er fprach ofter mit ihr, er erinnerte sie an die ehemaligen zärtlichen Empfindungen, die sie für einander gehegt hatten, und der scharssichtigen Jakohine entging kein Gespräch, kein Blick. Ja, als sie an einem Abend wahrnahm, daß der Nitter die Haushälterin kuste, konnte sie unmöglich ihren Born länger zurüchalten; sie heschloß, sich an Mechthilden zu rächen.

Die Rache bestand in jenem barbarischen Zeits alter selten, wie bei uns, in einer Berlaumdung oder in einem verächtlichen Gruß, oder darin, das man gar nicht grußte, sondern jene Menschen in dem sogenannsten Mittelalter (das daher auch fün Romanensteibenten an interessanten Situationen sehr reichhaltig ist,) tries ben gewöhnlich eine etwas handsestere Nache. Jakos bine war nämlich ohne weitere Umstände sest entschlossen, ihre Nebenbuhlerin aus der Walt zu schaffen. Sie hatte bemerkt, daß man den lästigen Kliegen und Natten Gift zu streuen pflegte, und moltte diese Geswohnheit auf die Haushalterin auwenden.

Mechthilde merkte bei aller ihrer Beisheit nichts von diesem Borsage, und Jakobine mar heimtückisch genug, sich freundlich gegen sie zu ftellen, um ihr jer den Argwohn zu benehmen; als sie aber an einem heißen Nachmittage aber ihre Beinflasche ging, um nach den Regeln der Diat sich durch ein hisiges Gertrank etwas abzukühlen, empfand sie bald schreckliche Schmerzen in der Bruft. Peter kam zu ihr, sie zu besuchen, und erstaunte, da er sie krank fund. Mechrebilde war im Begriff, den Geist aufzugeben, als sie sich zum Gluck noch plotzlich auf kraftige Gegengiste besann, und sie eben so schnell mit ihren geschicken

Danden gubereitete. Gie trank sie gierig ein und rettete baburch ihr Leben; aber ein anderes, weit groß geres Wunder ging min von Peters Augen vor. Durch die Gemalt des Giftes, das nicht ganz gedämpse werr den konnte, verwandelten-sich alle Zuge im Angesicht der Daushälterin, ihr Auge siet zuruk und wurdem danne, sie wurde eine klaine, alte zusammengebogene, Figur, mit einem Hocker auf dem Nücken und einer langen Nase.

Peter schling zu wiederholten Malen vor Kestaus ven die Sande über den Kopf zusammen und Apunte. Ach in der Begebenheitigme nicht zurecht Anden; Mecha ehilde besah fich stillschweigend im Spiegel, und brach bann sousend in die Worke auf. O wie gerecht ift das Schiefsal!

# Sechszehntes Kapitel

Die Berfuchung.

Peter blieb nachdenkend für sich und fagte: Q, wie sehr wird es mir doch jur Laft, daß mich meine Ger mahlin so übermäßig liebt! Wohl ift es wahr, daß ulles, sein Ziel haben will. Ich wollte, ich ware ihrer erst wieder erledigt, da se überdies so boshaftig ist und mir meine getreue Saushalterin ganglich verdore ben hat. Da sie mich aber so sehr liebt, wird sie der Berstrchung mit dem Schilfel gewiß widerstehen; sie ist ganz ohne Zweisel eugendhaft, und dann muß ich meine ganze Lebenszeit mit ihr anshalten. Auf den Fall ware ich gewiß übel gebettet. Ach! Unglicht mit

Weibern zu haben, ift tein fo leichtes Ungluck, bas feb' ich jest wohl em, ich hatte mich boch beffer bes benten sollen, die Feinde hatte ich mir schon so wols len vom Halfe schaffen. Aber nunmehr ift alles Rlasgen zu spat.

Er reifte hierauf wieder fort, und gab Jafobinen ben golbenen Schluffel, mit bem frengen Befehl, bas Gemach ja nicht zu eröffnen. Sie verfprach es.

Mechtilde hatte mit ihrer außern Gestalt zus gleich ihren ganzen Charafter verändert; sie war boshaft und heimtücklich geworden, und nahm sich vor, sich an allen Menschen; zueist aber an Jasobinen zu rächen. Der Aitter war daher kaum fort, als sie bas Gespräch auf das veröstene Zimmer lentte und bei der Fran daher balb den Argwohn erregte, daß irgend eine Geliebte Peters sich dort versteckt hatten könne, und daß er es deswegen so strenge verboten habe, das Zimmer zu erdsfinen. Jasobine konnte nicht widerstehn, sie ging hinein, und Mechthilde vers wandelte den goldenen Schlässel in einen schwarzen, so daß der Blaubart das Bergehn sogleich entdeckte, als er zwäckkam:

#### Siebenzehntes Kapitel.

Peters Gefprach mit Bernarb.

Nach meinem Urtheit ift es in vielen Rudfichten ein übles Gewerbe, Schriftsteller ober Schauspieler ju fenn. Rein Mensch fragt nach ber Stimmung, in ber fich ber spielende ober schreibende Mensch befindet;

fondern er muß ben Gang fortgeber, ber ihm vorges forteben ift, bie tramiaften Sachen barftellen, menn erifeblich, bie luftigften , wenn er fowermuthig fenn andchte. Benwedin Romanenfcbreiber in bem genan Berechneten Plune feines Berkes eingefvannt liegt. und fich, wie ehemale Erenf aus bem Pagbeburger Befanariffe, foon gur Balfte burebaebreitet bat, und nun nicht weiter fann; wenn er forefahren muft wisig zu fenn, unb. es. ift ihm ein Unatuck begeanet. oder er hat Adv gerade an Big erfchopft, ober er mochte gern einen nathetifden Schriftfieffer nachabe man denfe fich die ichreckliche lage eines foli wen Mannes, der nun weder wore, noch rudmares Er hat Alles motivirt und begennbet, er hat fich affe: PRube gegeben, Die Beite unt Entwirtelnita gis prapariren, et bat ju feiner etgenen Qual einen bochft fcarffinnigen und durchdachten Wan erfonnen. bon bem er nun nicht abweichen berf ... ohne fein vom treffliches Bert qui'verberben - und both fann er bie Stimmung, Die Luft, den Difth nilbt wiederfinden, mit bem er es bis babin geführt batte. Go wie ber Menich einer Situation überbruffig werden fann, Die fonft fein hochfter Bunfch gewefen mar, fo fann ihm auch ein Buch fatal werben, bas er mit bem größten Eifer ju ichreiben angefangen hatte.

Sind deswegen wohl jene liebenswurdigen Schriftsfteller zu verachten, die fich niedersetzen und schreiben, um ganz Deutschland zu unterhalten, und dabei nicht ein Jota eines Plans im Kopfe haben? Sie marchen sich aus ihrer Arbeit einen Spaziergang burch Blumen, durch schattige Walber und sonnige Ebenen, sie amustren sich selbst über ihre Schreiberei, und ver

wundern fich mehr, als der Lefer, über die eintertauf den Borfalle. Ihne Erfindungen gehreinnmittelhar: vom Kopfe auffe. Papier, sie machen vorher deine Stizzen ihres Werks, keine Studien, die standeher ausführen sondern eine Bort giebt das audte, eine Seld sock den ondern hervorgimud der deutsche Leser lieft ies und frent sich, er kunungt sich eben so wenig um die regeiger rechte Ochanserien als der Benkaller, genießt eben so phie Nachdenken, wos ihn nur storen marbe, und ist wit sich und dem Dichter sehrzusprieden.

37 Mi es einem Menfchen, ber fiche bilben mochtes baber mobl gu verdenten, wenne er fich biefe Leute als Muffer von bie Angen fiellt, und ihnen tobne weitene Umftande nachahmt ?: Sich binganfelchtin genug, ju er Blaren, daß, ich es fo gemacht habe, und barum, habe ich mir eben unter fo vielen taufent, Gefchichten, Die ich nehmen: funnte, gegenwartige ausgefucht, weil fie meinem Sumor, am beften gufagte. : Charaftere treten auf und verfchwinden wieder fomellu ohne bag fie bie narrifche und laftige Pratenfion machen, bag man fie menau beibehalten und burchführen foll; benn der fcharfe finnige Lefer wird es obne 3meifel mohl von felbit verstanden haben, daß Jafobine nummehr auch umge kommen ift: nad wenn ich nicht über jeden Lobesfall die Glocken lauten faffe und ben Lefer baburch zu eis mer viel zu großen Ruhrung und Theilnahme gwinge, to muß ber Lefer mir eben darum manchmal auf mein Wort, ohne weitere Umftande alauben, bag ber und tener geftorben fen. Denn fo find auch fcon manche Leute, die ich nicht namhaft gemacht babe, in ben Rebben umgetommen, die Deter immer gludlich au Ende führt.

Sid muß ben Lufer: verfichern, bag, mir mirtlich Me Gefchichte an manchen Gutlen ju graufom mirb; Denn: ich babe auch fo einenavelides Dinge von weiche geschaffenem, ebelmuthigem Bergen in mir. Aber ich Rede nun einmal in der Erzählung, die zwar mannige faltia genug ift, babei aber boch immer Mord und Lodifchlay jur Sametfache macht. Benn man fich nies berfebt; oin foldes i. Buch ausmfertigen; fo intereffirt ben. Schreiber ber Begenfrant, ohne bag er ce fic Dentlich benft, mas einentlich bas Umfommen::feiner Derfonen alles auf fich haben jest ift edignifpat, und ich muß, mich nun fichen gefaßt, machen, alle biet Rabe rungen ju aberftebn, Die ich ein biefem Buche noch ju erleben ibabe. Benn ith es nur bahim bringe, baf bor Lefen: fich Erempel mimmt, fpiegelt und zuendiefem ober: jenem Puncte beffertunfo mill ich: meine . Bant gerne, bran feten und alle Die Erfchutterungen nicht achten. die etma noch sorfallen burften. Der Refer bat : 28 barum .fcbr. aut und bequem . weil .ich: bas Bichtigfte, ammer . auf .: mich : nehme und. ben . beften Theil des Dathetifchen vertufibet. foldes aefdiebt. aus bloker Liebe gegen ben Lefer, bamit auch ichmachliche und nervenfrante Derfonen ohne Rachtheil ihrer Gefundheit biefe Gefchichte lefen und verfteben mogen.

Peter war sehr verdrußlich und ging im Balbe auf und ab, ale ihm nach langer Beit wieder einmal der alte Bauberer Bernard begegnete. Bernard frente fich, ihn ju fehn, und fragte ihn dann, ob er aufrieden, sep.

Gar nicht, antwortete Peter.

3hr fend felber Schuld, sagte Bernard, ich ber trabe mich, so oft ich an Ench bente. Euce Lebens,

geit vergeft; ef gefchiebe nichter und ich hatte fo arofe. fo abenardhe. Dinge mit Enchonon: ... 3ch fatte Cach sum Deiben einer manberbnreit, faft unglaublichen Befcbichte auserlefen: Miles, mas Mexandern, Cafarn, Same nibaln und die ubrigent icon eintelm groß machte. Batte ich in Euch: vereinigt, boniebeit war Euer Leben mit ben intereffanteffen Bermicketungen ungefüllt; Gute Biebe aine mit Euren großen Shaten immet Sante in Sant. und in Eurer Geliebten butte fich die bochfe Schone heit und ber arblite Geift vereinigt. Ich mellte End bann, Culfobem intereffunter: Mebenperfonen ... berbeifchaft fen bie Buch als hamitverfen noch mehr: emworbo: ben; ich habe auch aus bitter Urfach mit einigen Mite tern Befanntichnft gemacht, bie bagu gut 'genun ibangen, aber enun, babt Ihr-mir bas gange Concept voc borben, und ich mochte barüber in Bergweiffung ifallein

- 1) Gepb Ihr an Euch selbst ein uninteressanter Chatafter, ber keine hervorstechenbe Seiten: hat und keinen Lefer besonders anziehn kann. Doch davon kann man mir die meiste Schuld beimessen, dein ich hatter in der Wahl des Helden etwas vorsichtiger ifebn sollen.
- 2) Sabt Ift Euch mit Enrer Befchügerin aus gurnt; und Ihr habt nun gleichsam feinem feften Grund, auf bem Ihr fußen binnt. Eure Gesthichte wird nimmermehr einen recht brillanten Sching ber tommen tonnen. Daran send Ihr felber Schuld.
- 3) Sept. Ihr einfältig und habt gar einen blauen Bart. Ich frage Euch um's himmels willen, wo Ihr bergleichen in Eurem Leben gehort, ober anch nur geften habt. Ihr burft mir Friedrich mit ber gebiffenen Bange nicht anfahren, benn ein Bif in

der Wange ist von einem blauen Barte immer noch sehr verschieden, und dient unr dazu, jenen Mann im dividuale, nicht aber komlich zu machen. Er ift auch außerdem bei weitem nicht so dumm, als Ihr es sept. Das sind sehr wichtige Underschiede, mein Freund, auf die Ihr etwas mehr Acht geben mußt. Auch den Dummkopf Dasper a Spada kunt Ihr mir nicht einwerfen, denn es kommt bei der Gelegenheit doch viel vor von den Arückenketten, vom Burgverließ und so weiter; wovan aber bei Such nismurmehr die Nede ist.

- 4) Mehmt Ihr gare nichts Merkudebiges vor, Febben und immer Fehben, lauter unbedeusende Kleinugkeiten, um die sich Lein Mensch bekümmern midde, Ihr thut nichts Großes, Ihr rettet Nicmand bas Lesben, Ihr besteht feine große Gefahr, Ihr begeht nichts Eigenthumliches, Ihr seyd nicht im mindeften originell.
- 5) Ift gar teine Einheit in Enrer Geschichte, und das ist einer der schlimmsten Vorwurfe, die man Euch machen kann. Ihr werdet mir einwenden, das man dasselbe von nitten helden des Alterthums sagen tonne, wie z. B. von dem unbekannten Buche: hier v und feine Familie. Ihr müßt aber so gut sepn, zu demerken, daß hier im Titel schon die ganze Entschuldigung liegt, daß man den Versasser eben so werig, wie eine alte Muhme anklagen konne, die nicht bei Einer Person stehn bleiben konnen, wenn sie uns versprechen, von einer ganzen Verwandtschaft Nachrichten zuzutragen. Dabei mußt Ihr nicht vergessen, daß dieses Buch mehr geschrieben ist, daß Farsten sich darunch bekehren und hosserr, als daß es von unfürste

lichen Befern gelefen und berftanben werben foll. Gine aleide Ablicht bat die Bibliothet, Die uns ber Berfafe fer des Marc. Murel mitgetheilt bat, und 3hr burft baber biefen Belden fo menig als den Theobot ober Gelan anfahren, um mir beweifen ju wollen, baf ber Daupthelb ein Dummfopf febn burfe. Steift Eud auch nicht auf ben Rofen b in ben Opromiben. benn biefes Buch enthalt eine gebeime Befchichte und fo viele Unsvielungen, bag man es schwerlich verftebn wird; diefer Sofenb fann faum von feinen Brubern . wieder erfannt werben. Wenn 3hr mir aber einige Derforen des Beit Beber einwenden wollt, fo meif ich Euch darauf freilich nicht zu antworten; nur halte ich es immer fur gefährlich, wenn Ihr Euch nach benen bilden wollt. - Alfo, mir ift es gar nicht recht, baf Gure Beiber fommen und verschwinden, man weiß nicht wiet bas mußt Ihr Euch abgewohnen.

6) Sept Ihr ein grausamer, roher Mensch, ein unmoralischer Charakter. Legt diese Untugenden ab; benn ich will Euch nur zu bedenken geben, in welche Gesahren Ihr Euch dadurch muthwillig stürzt. Ich will gar nicht einmal davon sprechen, daß Ihr als ein odlerer Mensch zufriedner leben wurdet und bei and dern mehr Interesse erregen, sondern ich will Euch nur auf die bekannte poetische Gerechtigkeit ausmerks sam machen, die es gewiß am Ende ersordern und verlangen wird, daß Ihr zum Rugen der Moralität auch umfommt. Bor dem Tribunal gilt kein Upellieren, und selbst ich, ja sogar Eure ehemalige Beschüzzerin, könnten Euch davon nicht erretten; denn thäte ich es auch, so siele die ganze Schmach der verlegten poetischen Gerechtigkeit auf mich, und es ware ein

Chief fur mich, wenn ich felber ber Todesftrafe entginge. Beffert Euch, beffert Euch, es ift die bochfte Beit. —

Ihr kommt mir fast narrisch vor, erwiederte Der ter verdrüßlich, last mich mit meinem Lebenslaufe in Rube.

Mit nichten, sagte Bernard hisig, denn 3he mußt wissen, daß 3ht kein gewöhnlicher Mensch sepot; 3hr sepd gleichsam ein abstracter Begriff, eine Bereir migung und Mirtur, aus allem dem zusammengesett, was man an den übrigen Menschen wahrnimmt. Denkt 3hr denn, moin Freund, daß 3hr ein unidealisches Leben sahren durft? 3hr werdet mich am Ende das hin bringen, daß ich Euch mit Gewalt zum Anderes und Bessersen zwinge, so wie es dem Attila ergans gen ist, der auch so ein Starrkopf war, wie 3hr sepd; verselbe ist in seinem eigenen, fast ganz dialogisirten Leben in ein reines Bernunstprinzip verwandelt, zum Warnungserempel und Schrecken für alle ähnliche eis genssinnige Bosewichter.

Saltet Rube mit Eurem Gefcmas, fagte Peter ergarnt, ich weiß fo nicht, wo mir ber Ropf fieht.

7) Fuhr Bernard ungestort fort, taugt das Zaus berwesen in Gurem Leben gar nichts, es grenzt gar zu sehr an's Kindische und Abgeschmackte. Aber Ihr send Schuld baran, weil Ihr die Fee bose gemacht habe, so daß nun gewiß keine interessante Geistererscheinung weiter auftritt.

Peter wandte fich ftillschweigend um, und wollte nach hause gehn, aber Bernard hielt ihn mit Gewalt gurud. — Run; was hattet Ihr mir denn zu sagen? fragte er freundlich. herr Bernack, sagte Peter, ich hore alle Sagt, bag alle Menschen fterben muffen; ift bas mahr?

Michts ift so fehr mahr, sagte ber Alte. , Alle find bis jest gestorben, und es wird une anch so ergehn.

Aber wir find doch noch nicht todt, fuhr Peter fort, wir können ja also nicht wissen, ob mit uns nicht eine Ausnahme gemacht wird.

Berlaft Euch barauf nicht, rief Bernard aus, benn es ift außerft unmahricheinlich.

Alfo Ihr meint nicht, daß, unfer eins davon tame?

D, bas ift ja eine Marrenhoffnung.

Es ift aber doch schredlich, so ju fterben. Dicht sowohl, weil ich mich vor dem Sode fürchte, als daß ich es gerade senn foll, der fterben muß, es thut mir nur um meine Person leid.

Ihr fangt an, toll zu werden, fagte der Alte ergrimmt, so daß freilich meine Warnung fehr unnothig war, daß Ihr Guch vor den Tollen haten solltet.

Nein, versteht mich nur recht, sagte Peter, versteht's nur so, wie ich es meine, so ist es ein ganz verständiges Ding. Seht, man sagt das Wort Tod oft, man spricht oft vom Sterben, und giebt den ganzen Sah zu; aber man denkt nie daran, was, was er eigentlich zu bedeuten hat. Wenn ich in der Nacht allein bin, und mir fällt es aus herz, daß das Wesen, das so dicht an mir im Bette liegt, das eben Niemand, Niemand anders ist, als ich, daß dies sin die seuchte, kalte Erde soll eingegraben werden, von Wandrern zerstampft, von Wurmern zernagt; daß ich da liegen soll, wo keine Sonne zu mir kommt, wo ich keine Trompete und kein Siegsgeschrei mehr

bore: wo Menfeben über mir And, die mich nicht fennen, und von benen ich nichts weiß, - bedenkt einmal ob mir bann nicht Alles foll jammerlich und verachtlich vorfommen, mas ich jest thue und mpruber ich mich freue. Wenn ich benn boch einmal fterben muß, warum fterb' ich nicht jest? Warum ward ich nur je geboren? Bas-wollen fie mit mir, baf ich fo in hie Welt hineinfam, und daß ich mich pun golebe, und es denn dach irgend einmal aus und; gang worbei. ift? Sobt, barin liggt eben fein Menfchanverffund, und bas macht mich fo betruckt. 2Benn; 3hr ed überlegt, daß im gangen Menschenleben fein 3med und Bufammenhang ju finden ift, fo werdet 36r @ auch gern aufgeben, Diese Dinge in meinen Lebenslauf bineinzubringen. 1094 FR955 Thatha Call 1.2

Ich bin vielleicht kluger als Ihr, fagtg: Deter, ich laffe mir nur felten giwas merken.

So mare alfo, fagte Bernard tieffinnig, bas gange, große Menfchendafenninichte in fich Beftes; und Bergrundetes? Es führte vielleicht zu nichts, und hatte nichts zu bedeuten, Thorheit mare es, hier historischen Zusammenhang und eine große poetische Composition zu suchen; eine Bambocchiade ober ein Wouvermanns bruckten es vielleicht am richtigsten aus.

Das kann wohl fein, sagte Peter, aber helft mir boch gegen meinen Brom. Gebt mir icont eine Mer biein, die mir bas takte Gnaupn vertreibt, wenn ich manchmal nweinen Korper betrachte; machen bag ich meine Sterblichkeit vergeste und fo leben, kanne als wenn heufe immer heute bleiben murde, als wenn LX. Band.

tein Morgen bahinter stände, und wieder ein zweites Morgen und so ein Tag dem andern die hand gade, und mich endlich als einen Gefangenen dem legten gräßlichen Tage überlieferte.

Sine Medicin bagegen? fragte Bernard verwuns bert. Ich fage Euch ja, bag biefe Gemutheftimmung Enren Bertiant ausmacht, Guren Berth.

Soli ber Tenfel ben Berftand! fagte Peter, er ift mir außerft ungelegen. Ich merte, man fann in bier Welt nicht bumm genug fenn, um fortjufommen.

Aber molltet Ihr denn ewig leben? fuhr ber Alte beraus.

#### Barmin nicht?

O pfui, aber die Underschämtheit! Immer wies der und immer von Neuem durch unendiche Zeiten das atte Spiel zu beginnen, und nie, nie ein Ende zu ersehn! Wie nichtswuddig mußte der Menfch werben, wenn er nicht endlich von sich selber erlöst wurde! — Lebt wohl, es ist mit Euch nichts anzufangen.

Gie fchieben verdeitglich von einender.

### Achtzehntes Kapitel:

#### Caroline.

Poter fengte seinen bleiernen Kopf wieder um Rath; ob er sich verheirathen sollte, der von Nenenr Rein sagte. Du hast gegen Alles etwas einzuwenden, rief Peter aus, und hätst Dich immer far den Klug-kunz aber Dir zum Possen will ich es dennoch thun,

und wein auch alle Wetbet nichts taugen foulen, fo will ich eben beswegen eine nuch ber anbern berechten,

um fie untabringen.

Er hatte ein Madchen gefehen, das fein Berg geifeffelt hatte: Sie war bie Tochter eines fehr armen Ebelmanns, und der Bater gab desniegen gern feine Einwilligung. Caroline hatte den Ritter mit ihren zattilchen Bliden erobert, ulto er flatte fich eingehildet, daß er nur allein solche Bilde betame; Caroline aber fah jeven Rann fo an, ber noch utlberfeirather war, und fannte telle großere Freibe, als recht Biele dahin zu bringen, daß fie in fie verliebt wurden.

Als Peter sie geheirathet hatte, sing sie sogleich an, thre ganze Lebensart abzuändern. Es mar ihr etwas Neues, Geld ausgeben' zu dursch, und sie ließ es also daran nicht fehlen! Peter ließ sie gewähren, weil er ihr nicht gleich die ersten Wochen des Chestandes verleiden wollte. Caroline gab bahet große Gesellschaften, zu denen sie mettentheils Frauenzimmer bat und in denen ihr Mann auch nicht erscheinen durfte.

Beide Berehlichte faheit fich nachher fehr felten, und Peter fieltte mit ihr, als et wieder einmal abreifte, auch die Schluffelprobe an. An demfelben Tage war bei ihr eine große Theegefellschaft von vielen Damen, und nach mancherlei Gesprächen und Berlaundungen ließ Caroline auch ben golbenen Schluffel herumgehen, und jedes Frauenzimmer betrachtete ihn sehr gehau.

Das Rleinod follten Gie auf ber Bruft tragen,

fante Die Cine.

Ober in einen Ring faffen Taffett.

Man tonnte es auch in ben Baaten tragen, bes mertte bie Dritte.

Jege hatte einen Borschlag, und Alle bewunderten ben iconen Schluffel. Caroline ergablie ihnen, baß es ihr verboten fen, bas Bimmer gu eroffnen, ju dem er gebore.

er gehore. Und Sie kehren sich baran?, singen Alle mit Cie

ner Stimme an.

Der mirte mit ein finn nicht 3ch muß wohl, mein Mann —

Ei, mas Mann? "Wenn man Alles thun wollte, mas die Manner verlangen -

Ja mohl, man muß es ihnen gar nicht in den

Ropf fegen, daß fie etwas ju befehlen haben...

3d wollte meinen Mann fuhren, wenn er fic fo etwas herausnahme.

Alle. Es mare himmelschreiend, menn une die

Manner fo behandeln wollten.

- 1) In dem Zimmer muffen boch Beimlichkeiten senn.
  - 2) Die Gie nicht wissen follen.
    - 3) Er macht vielleicht Contrebande. ...
  - 4) Oder gitirt Geifter.
    - 5) Oder hat fein Geld da liegen.
- 6) Es ift Schlecht, bag er Ihnen etwas verschweigt.

Alle. Gie muffen's nicht leiden.

- 1) 3ch bin fonst nicht neugierig, aber ich mochte wiffen, was in dem Zimmer mare.
  - 2) 3ch wollte es gewiß, nicht meiter fagen.
  - 3) Ich auch nicht.
- 4) Er murbe es uns vielleicht von felbft zeigen, wenn er gu Saufe mare...
  - 5) Bielleicht Gelbenftoffe. in to stanffe no be
- 6) Ober Juwelen.

Curoline hatte genug zwichun, fie abzuhalten, baß sie micht mit Gewalt hineindrängen; aber sie hatte Muth genug dazu, well sie voch den freitigen Befehl ihred Mannes fürchiete. I Die Weiber veulitsen fie undlith, und waren Alle sehr aufgebracht, daßiste ihr nem eine foiche kleine Geskiligkeit abgeschlagen hieres sie frau und den Mann für gelch große Næren, und also für ein Paar, das fie eintender geschaffen ser

i :1 ab.

# Reunzehntes Rapitel.

Aber die Weiber haben nicht Unrecht, sagte Castrine paleist fie allein marif Weine Dann Pandelf nicht so gegen ducht, wie est seine Phicht wärr, er verachtet micht Barum hat er Gebeimnisse vor mir? Und warum gebietet er mir so frenge, wie einer Schwin? Er hätte mich bitten sollen, so hätte ich ihm gehorcht, aber jest sehe ich Keine Nothwendigkeit dazu. Der Thranvel muß ein freies Gemuth nie, vehorchen.

Aus Merdruß gegen ihren Mann erdffweselleidas Zimmer, und erstaunte nicht wenig, als sie den Schlift fet heinach in eine ieherne Schlangs verwandele fand. illebernihren Tod tassin wir, um den Essenzu fchähren, mieden den Norhang fallem

Bernard mußte fogleich diefen gangen Bogfaff.

If es nicht eine Schande? rief er aus; nein, es ist nichts mit ihm anzufangen, und er bessert sich auch nicht. Mas soll ich mit einem Golchen beginnen? Kein Streben nach der Grobe, nach dem Ebesmuthe, nach dem Idealischen liegt in ihm; alle meine Muhe ift vergenens, er erlebt nichts, und ich erlebe keine Frende an ihm. Ich wette, daß seine einfältige Geschichte nach einmal ein altes Weidermahrchen wird; daß man seinen Namen gebraucht, um unruhige Kinder in den Golfaf zu bringen. Nach einen Bersuch will ich maschen, gelingt der nicht, so ziehe ich meine hand von ihm ab.

#### Zwanzigftes Rapitel.

Peter fast einen Borfas.

in Bernach war entschlossen, seinen Liebling noch einmel aufzusuchen, und ben letten Bersuch anzustele len, ob er ihn nicht bessern konnte. Er traf ihn in bem Baldchen an, bas an die Burg fließ.

Send Ihr noch nicht besser entschlossen? fragte er ben Ritter

Nimmarmehr, antwortete Peter ergrimmt, alle Deine Roben find umsonst, ich lebe fort, wie es sich eben fügen will, und weiter bekümmere ich mich um nichts.

Sie gingen neben einander, und Peter suchte feis nem Belben die Reize einer romantischen Lebensart recht anlockend darzustellen, um ihn far feinen Plan an gewinnen. Bhe fprecht immer, riaf Peter aus, und wist wicht, was Ihr wollt. Hnt sich da was romantisch zu sepn, wenn sich die Gelegenheit dazu nicht finden will. Wo soll ich die interessanten Situationen, Ber, wickelungen, Empsindungen und dergleichen denn nun vom Zaune brechen? Es sollte für Euch selber ein Runftstuck sepn, einen solchen Lebenslauf zu führen, ob Ihr Euch gleich für so außerordentlich klug haltet.

Jest, fagte Bernand, fandet 3hr gwar ba bie iconfife Gelegenheit, etwas aus Cuch ju machen.

Bie so?

Erinnert. Ihr Euch vielleicht noch ber Meinen Abels beis, Die init Euch aufengegen wurde?

D ja.

Sie ist von ihrer Kindhelt an von bee Fte Memida beschütt worden, die sich eine Preude barans macht, sanste Rube und Stille, lieblicht honerkeit aber seben Lebenstauf zu verbreiten. Wiese Fee fit in allen Sachen die Feindin von jener untwirdlichen, die Ihr die Ehre gehabt habt, kennen zu kernen. Sie wohnt auf einer weit entlegenen Insel in einem Paslaste, der mit lauter Gesang aus Sonnenschlein angerfallt ift, kein Sterblicher naht ihrer Wehansung, kein lautes Geräusch ertont auf der Insel.

Bas geht mich bas Alles an? fragte Poter.

Abetheld, die fie befichust; wird fich in Wurgeth verficirathen; entfahrt fie, fo habt 3hr eine Braut und eine Bebbe mit dem Brautgam, jugleich ift bieb ein Mittel, jene uralte Fee wieder ju vofohnen.

Das Ding follt Ihr mir nicht zweimal fagen, rief Peter aus; Abetheit war überbies moine Gellebte, als id noch liefn war.

mir Gorgefallt Ihr mitrifagte Bemart, debutch wird also auch noch gugleich bas Interesse ber Empfindung erregt.

Sie aberlegten hierauf, auf welche Urtiffe ihren Borfag; am beften ausführen konnten.

mand gent die gemanzigstes Kapitele

Beter geht auf Abenitener aus. Con effice?

17 Het 1970

Thelheid mit ihrem: Breitigania hene Ritter: Limen deine, verheirathet werden sollte. Es war am Großes Arli in den Börfein innynkekt zund Köwenheim: wollte mit einem: fröhlichen Angerdie Arent-von ihrem Landslige abholen, innd sie sollten den stählteren, der micht wett dand les in Bernardinhatte, allen Austalien und die sollten und ihrem Landslige wir dann lag. in Bernardinhatte, allen Austalien und die sollten und ihr Beleganheiten auskundschaftet, und igeb ihren Aken seinen Breunde, dem Blaubart, sichere Nachricht.

Boter apg mit niner ganifteten Mannichaft: aus und legteiffe im den Ginfenhalt) er felbst kletterte auf ginen hohen Baum, beridie Gegend überfah, um bas Brautpaar zu ermarten 2000 den 1800 der der der den

Hier, fige ich inunmie wie Bogel in den hohen führen, sagte Peten, wie nim Idger, den auf Naub ausgeht, und nacher mit Kinge Beute frahlich nach haufstehre. Ich wiege-wicht in ben Whfelm, und warte nauf die Abenteuer. Abahrlich, Benard: hat Wecht, innennizer sagt, daß him solches Lebens mehr werth in alleigens anderenruhige. Wie schap, if es, wenn man so hoch sist und über, viele Gochen, bins

Ueber feiche Schanken schlief: Peter oben ein und merkte as nicht; daßeifich der Zug der Neuvermahlten maberte. ... in ber

Es ., wor 'ein ; beller, : warmer, Fruhlingstag ginell Lowenheim goggiegt mit; feiner, Brauf burch bene fichnenbeglangten Balb, in dem Machtigollen lieblich fast gen und Finken cous ihren Restenn Schrieen. Bordn gingen Spiellette, wit: froblithen Goalmeien, Ribten und Balphornerb, ngenoste, Porflente: folnten mie Can. gen und einigen gefchmudten Gaften. Die Beiterfeit leuchtete auf allen Gefichtern, und Alle überließen fich ber Frohlichfeit, als ploblich Peters Sinterhalt hervor, brach, und patet bie muficirenten, icht fingenbef Soche zeiteleute bineinfturate. Alle waren erschrocken. Alle famen in Bermirrung, es eniffand ein großes Gefchrei, Biele entflohen, Lowenheim feme fich gur Bebr, Migber Das Getofe enmachte Deter oben im Baum, er fletwete ichnell hinuntere ba er ben Griegt mabenahmt gund fprang und fiel in das Gefecht; hinein, : mo et am bisigften mar. nie Peter- bemachtigte Aid fogleich ider Adelbeid, und eilte mit ihr fort, Ber, feste fie aufzein Mferd und nahm ben Weg pach feinem Schloffe. Lowenheim bemertte anfangs; im Bemirre ben Bertuft feiner Braut nicht; aber faum nermifte er fie, als er einen Rnecht vom Dferde fließ und bem Rauber :: nache Deter batte fich auf einer Biefe; nicht meit von einer Schäferhutte gelagert; um die ermudete und

ans ihren Sinnen geschrockte Abelheid raften ju lassen. Lowenheim stärzte auf den Blaubart zu und es ents stand ein hartnäckiger Kampf, in dem anfangs der Bräutigam zu unterliegen schien; aber dieser raffte alle seine Kräfte zusammen und überwättigte endlich Petern, dieser siel unter einem heftigen Blutverlust zur Erde. Löwenheim nahm seine Geliebte und führte ste zurück; unterwegs aber traf er auf einige von Berners Anechten, mit denen er tämpfen mußte. Plöglich senkte sich während des Getümmels ein dunkler Schatten vom himmel nieder und schwebte wie eine leichte Wolke immer näher und näher zur Erde hinab, wieselte sich um Abelheid wie ein Gewand, und sie verschwand darin in dem blauen himmel.

## 3mei und zwanzigftes Rapitel.

Peter unter ben Schafern.

Der verwundete Peter ward von dem Schäfer und seine Brau in die hutte aufgenommen, wo sie seine Bunden verbanden und freundlich für ihn Sorge trugen. Unter ihrer Pflege erholte er sich bald, ber sonders da die Lochter Magdalene, ein gutes, unschuldiges Madchen, sleißig für ihn Sorge trug. Er fühlte, daß man in dieser Lage ein recht angenehmes Leben führen könne, und sagte: O wohl hat der alte Horatius Flaccus Recht, wenn er sagt: Beatus ille, qui provul negotiis etc. — Ich habe bisher diese stille Lebensart immer verachtet, aber ich sinde, daß sie aus genehmer ist, als ich mie verstellen konnte. hier lebt

fich's fo rubig fort, fein Unfall fort uns, ber Schafer treibt feine Deerbe aus und tommt am Abend ficher gurud, er verfcblieft fie in ben Stallen und legt fich bann felber ohne gurcht ju Bette. Rein Reind macht ihn beforgt, fein ploblicher Heberfall reifit ihn vom Diemand beneldet ibn, er haft Diemand. Øфlafe. feine frommen Lammer fvielen unschuldig um ibn ber. und er kennt fie alle; ein Sag vergeht wie der andere. und er nimmt jede Gabe bes himmels mit inniger Dankbarfeit an. O wenn es mir vergonnt mare, ein foldes leben ju fahren! all' bem wilden und ungefiche men Rittermefen Lebewohl ju fagen, und in ber rubis gen Ginfamteit bas ju finden, mas ich feit fo lange vergebens gefucht habe! Dann nahm' ich hier ein Beib, wie ein Bauer, und freute mich meiner gefunben Rinder; fo murbe ich alt, die Beit ginge mir fcnell vorüber, ohne bag ich ihre Flüchtigfeit bebauerte; bann truge ich feine Bunden, teine Stofe und Siebe bavon ; Bann mußte mich ber unfluge Bernard in Rube laffen, ber offenbar nur meinen Untergang will. - Bielleicht aber, wenn ich ein Ochaferleben führte, mochte ich von Meuem bas tolle Ritterwefen wieder anfangen. Das Ungufriedene fedt icon im Dens ichen . und davon wird ibn feine Aranei befreien fonnen.

Er sprach viel mit Magdalenen und lernte ihre Schäferlieder; bann sprach er mit bem alten Martin von ber Bebauung des Landes und ber Biehzucht, und ward so unvermerkt mit sedem Lage gefunder und frober.

Lowenheim fuchte feine Braut in der weiten Belt und tonnte fle nirgend finden, nirgend hatte

mehr fie gefehrei Rederifinitste Machrichtenon ihr an geben. .. Er, burchirrte Bilber . Dorfer und Stabte: aber alle feine Midfforfdungen waren vergeblich. man Albeiheld mar ing ber bunfeln Bolke, aufgefahren; und alle Beffinnung batte fle fehr baid vertaffen. Gie erwachte wieder zum Leben ... und fand fich in einem golbenen Bacen, denufchtteeweiße Sthwine:burch ben Luftraum jagenatha Bolfen fegelten nuter ihr binmeg; und ffe fah bie Belt mit ihren Stadten :: Sburmen und Schloffern meit unten in einem wolfen Debel eingeschleiert, 3hr, Blick ichwindelte, aleier fo ungehouse tief hingbfiels und fie biele, fich ingklicht auf ihr rema Gibe feft i taur . no that er tot biete ei 1112 Appde rinigeriBeitifentte fich ber Bagensu warme Rufte, umfloffen fie gund tomeichelten ihrer Bange. Ihr Berg that fich auf und eine unbestbreibliche frobe Empfindung erfühlte ihre gange Brufte alle Leidenfchafe jen ... alle. Unrube ja alle Beangftigungen berschwanden mie bas Duntel ver ber Sonne, fin fühlter, baß fie fich einem glutlichen Aufanthalte naberei 1983 Mind vor ihres Augen; lag eine liebliche Ansel da, von bellem Grun beffeidet, von fagmurmeinden Baden durchfloffen, mit schattigen Gebafcben und Bab bern ; burch welche fufe Sone irrien und nin bellerer himmel ben elpfischen Aufenthalt umfing. Die Ochmane ließen fich fanft :: wieder ... und Abelbeid Kieg vom Ba. gen. Ohne Burcht burdirtte fie bie einfamen Gange und Gebufche, eine ferne, liebeathmente Delobie jog fir mit Gemelt nache: Ein Gefang ricfelte durch Die Blumen bin, und die unbeständigen Schmetterlinge fagen auf den Rofen fill und aufmertfam, und wiege ten ihre breiten himmelblauen Ridgef nach bem Latte

des Gesapasserdie Nachtigollen hielten fich schweigend, die Blatter raufchen nichtenisse die hie

Abelhein fam naber und ging bef filhemen Lilien vorüber, die größer waren, jale fie und wie zum Gespräche ihre prächtigen Daupter gegen einander neigten. Jest sab sie eine dammernde Laube vor sich, von Geisblatt durchschlungen und non Rosen durch, wachsen, die mie rothe Sonnen durch das dunkels grüne Laub blickten, Sine Gestalt, wie die eines freundlichen Engels, saß auf dem Rasen, und Blumen aller Art keimten zu ihren Kußen bin, liebliche Genicn standen umber. Es war Almida, die in ihrem Lande die Frühlingsseier beginge, sie sans der Laube heraus:

Blumen fuffen

| the state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sich mit Lonen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ru den Kiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ehrer Schänen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "Riegen feufiend liegen formalitend"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Milla Madilaha Waliataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Bie Ste nie Betrinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| In South moch (Georgettere electrica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die bie Eble nie betrübten, Rut nach Gegentliebe flachtenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| trige. Dies tons im Gaine, Darrang Ber Gun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3m Sonnenscheinereim et il nige"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tie in in in Wliegt muthige bin beid bei beiten bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gefang mit Scherz und frohlichent Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and some the contract of the state of the sound of the so |
| Durch rauschend Gebilich : 1.4 m. er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Behn Quellen fo, frifthe not band unich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| unter Und fprechen beimlich in genger, Nacht gerier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon Liebe, von des Erphsiges Pracht-naidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the same was the same of the  |

Geht der Abend durch die Wiefen, Seh' ich Monditiein golden fließen, Auf des Baches Wellen flintmern, Bleiche Schatten maylich schimmern. O fo finde ich ben trauten Gatten tief im Tahnenwild; Bandeln einsam dann, und Lauten Kingen ungesehn, es schaftt Liebestont aus allen Kluften; Und uns wiegen in den Luften! Lieb' und trumme Phantasei, Nachtigallenmelodei,

Als Abelheid naber tam, ftand die Fee auf und ging ihr entgegen. Abelheid war vom Glanz der Schonheit geblendet, aber die Fee schloß sie liebreich in die Arme. Sie sagte zu ihr: 3ch habe Dich gerrettet, Abelheid, um Dich Deinem Geliebten zuruck zugeben.

Schweigend gingen fie nach bem Palafte, und fuße Melobien folgten ihnen allenthalben gleich Dienern, alle Papageien auf ben Baumen neigten fich, und rothgesprenkelte Wogel mit grunen Schwingen flogen gleich herolden vorauf.

Im Palaste sesten sie fich in Sessel nieber, und Abelheid erquickte sich an schönen Bruchten, die von Genien in kristallenen und goldenen Schalen aufgertragen wurden; dann schlief sie, von der lieblichsten Ruste und von dem Geschwirre ber Baume eingerwiegt, die vor dem Fenster stunden und einen grunen, tublenden Schätten im Gemache verbreiteten.

Jest war es Abend geworden. Die Sonne ging fo schon unter, wie es Welhelb noch nie gefehen hatte, das Purpurroth erfalte' den ganzen weiten Himmel und regnete in Besten mit goldnen Stracklen nieder, die beglanzten Baume schuttelten voll Freude ihr Haupt, alle Nachtigallenzungen wurden gelost, und die suben Gesange ganfelten und scherzten durch die Lindenbluthen, die weißen Nachtschmetterlinge erwachten, der Mond zog roth herauf.

Mis er biber flieg, begann auf ber Infel bas Reft und die Undacht der Geifter. Gin runder Dlas mar gubereitet, ben icone Balmen umgaben, von eis nem Baum gum andern waren Blumenfrange gebangt, Die fuß dufteten und bin und wieder wantten, icherzend von det leifen Abendluft angerührt. Golden fah ber Mond durch die Baumgipfet berab, und ein beiliges Rener brannte auf einem Altar in ber Mitte bes Dlages. 2He Reen und Geifter faßten fich bei ben tarten Banben und tangten umber, indem fle ihre munderbaren Befange abfangen, und bet Schimmer bes Reuers und bas licht bes Mondes feltsamlich auf ihren Ante Dann ftanden Alle plotlich fill, bas ligen wechselte. Opfer war niebergebrannt, bie Baume fingen an gu Elfracht und melodifche Tone erzitterten fernab unter der Erbe. Run erhob fich bas Spiel ber Gemaffer und Bache, die fich alle gleich luftigen, fpringenden Brunnen in bie Bobe richteten, und platicherd und riefelnb die lauen Lufte fühlten, und in iconen Bogen golben im Mondfebein funfelten. Bieranf verliefen fich bie Geifter in die Dunfelheit des Baldes, einige flogen in die Luft empor, einige fletterten bie fpringenden Paffes hinan, und fanken mit bem Baffer unter-Abelbeid man gfein gebiteben

Die tiefe Macht bes Cannenwalves locte fie on fich, um da ibren Begebenheiten, ihrem Gefable recht, nachzugmpfinden. Wie von eiger Eraumwelt marb fie pon ben bichten Schatten empfangen, gang in ber Berne borte ffe leife Lieder gehn, taufendfarbige Schimmer hingen in Blumenfrangen oben in ben dunfeln, jadigen Sannen. Adelheid mar ihrer Erine nerungen nicht mehr machtig, ihre Befinnung verfant in den munderbaren . Erscheinungen, bie borte efaum noch bie leifen Tritte ber Beifterwelt um fich ber, ben fotenden Gefang, ber alle Blatter einschläferte, bas Geplauder ber Rachtigall, faum fab fie noch bie Regenbogenschimmer, ben Mond und bie glangenden Quellen ; fie wollte fich niederlegen und fchlafen, um von ihren Empfindungen auszuruhn, ale fie in ber Ferne einen bunteln Schatten manbeln fah; er fam naber; fie ertannte ihren Beliebten, nun war ihr Glac sum innigfien Befibl geworden. Beide danften in ihren Entzuckungen ber mobitbatigen Bee, Beide frage ten fich erstaunt, wie fie borthin gefommen. Die Ros pigin fam jest jurud, fie fanten gu ihren Sugen nieber und fichten: D. Gutige, ba Du uns Deines Schutes gewürdigt baft, fo lag uns nun auch bier bleiben; wie wegben wir von jest bas Leben auf der Erbe aushalten fonnen? Lag uns in Deinem Glange wohnen, diese liebe friedliche Luft, einathmen, Diese Lieber um uns fpielen.

Rein, sagte die Fee mit der sugeften Stimme, Ihr mußt gurud, aber nach Eurem Tode treffen wir uns Alle hier wieder gn. Ihr werdet auf der Erde,

in irdischen Traumen gefangen, Alles, was Ihr hier fost, für Traumgestalt halten, aber die Erinnerung bieser Empfindungen wird mit Euch gehn, und auf Euer ganges tonftiges Leben eine stille heiterkeit verbreiten.

Sie schieden, und Lowenheim tam mit feiner Brant am Morgen jur Erbe und ju feinem Schloffe juract.

### Dref und zwanzigstes Rapitel.

Magbalena.

Deter war num von feinen Bunben wieder hergefiellt, er fahlte fich frifch und munter, und bachte barauf, nach feinem Schloffe gurudjutehren. Er hatte indes Magdatenen taglich gefebn, und geftand es fich, bag er in fie verliebt fep.

Wagbalenen als meine Frau mit mir zu nehmen, und

gubruch zu fenn. Sie ift bie Unfont Ploft, ein üchi tes Original zur anhatungawardigen. Einrli. Ich wollte, ich hatte meinen verdammten langweiligen Rathschläger hier; gegen diese Parthie wurde er gewiß teine Sinwendungen machen.

Indem tam; Magdatene aber's Fald gegangen, aufgeschurzt und mit einem hochrothen Leibchen geziert. Als sie herankam, that sie ihre Schurze aus einander, und überschuttete ben Nitter mit einer Menge schoner großer Krebse, die sie für ihn gefangen hatte. Er ere staunte und fragte, was die Thiere bebeuten sollten? Meine Liebe sollen sie heheuten, autwortete Magdalene lachend; seht nur, wie groß sie sind.

mid Aber fomfinfagte Deter, pflegem fiche Getiebfe eins ander mit Biumen, siaber nichhomiti Brebfen zu bes fmeuen. Gullegenteren der alle mittelle der ber

Was Lonnen Humen helfein? weies Magdalene aus, ich mag die Eswaaren liebre; wer zum Anges benten Eures Namens Peter will ich sest gehen und Patersille pflücken, und dann will ich sogleich die Krebse beisehen. Geht indeffen auf die Thiere Acht, daß sie nicht wieder davanlausen.

Sie ging schnell font, und defiden Ritter als hater ber Krobse zuruck, ber bald dessan, bald jenem mehren mußte, daß er nicht die Einenzen überschritt. Welche unnachahmiche Unschuld ! sagie er, indem er einem Berwegnen auft den Kopf-schlug; wo findet man noch solche Mainr? Don Muster und Bors bild zu einem Kalender der Musen und Grazien, ich will Dich mit mir nohmen und besser einbinden lassen, so bist Du das Modell zu einer Beine. Bei Dir

werbe ich gar nicht mehr nothig baben, bie Probe mit bem Schiffel anguftellen, benn Dn, liebliche Toche ter ber Ratur, fannft Deine Reugier gewiß begahmen, Dir gnugt an meiner Liebe. Uber ich weiß nicht, mas die Rrebfe für verbammte Thiere find, fie laufen abet and burd einander, und ich fann fie nicht im Raume: balten. .... :: Wie mobl wird mir fevn . menn ich num vollig ber autbenen Rabe geniefie, wenn alle meine Bunfche in Geftillung geben, wenn ber tolle Bernard mich gufrieben: taft, wenn ich mans fo leben than, wie ich willy und bas Mies habe be bann Die nut gu danten, faben Ragbalene! - Ragbalene, to fann bie Rreble nithte mibt bermingen, fie merben mir am nowaltig; es fcheint Beit au fenn ... baß fie gefocht werben. Dein diches Befchent ift gar ju munter auf bon Beinen, befreie mich von ber Oblint.

Ragdalane, und sammelte bie Rrebse wieder in einen: Sopf, um fie auf's Feuer zu ftellen. Sie wurden. nachher in holber Eintracht verzehrt.

Ragdalenen bei ben Eitern an, die fie ihm gufagten; die Dochzeit wurde auf dem Dorfe gefeiert, dann jog Beten nach feinem Schloffe und war febr gludtich.

Er vergaß es beinahe ganz, baß er einen goldeneni Schluffel befaß, und erinnerte fich nur von ungeficht daraft, als ihn ein banachbarter Ritter zu Gevatter bat.: Er vertraute bas Kleinod Magdaienen mit dem gewöhnlichen ftreugen Berbot, und reifte dann ab, völlig überzeugt, baß er diefesmal nicht nothig habe, besforgt gu feyn.

# Bigniund amangigftes Rapitels ....

Sonderbares Berhor.

Defer Mam : von Bevatterichmanfe gurid. unb brachte einige Bewiffensbiffe mit fich .. ba er nach fans met Beit innin genftommale miebeteln einer Rieche: unne fen, menis: Die Enugiffne und Gebuilde ihatten ibnit mes tandotifch: gemacht, and er bestelog, fich mis der enfour Gelehend eit um Beffern. : "Golltheind inicht auch seinmal. fnate en, i auf had beit meiner Berle beufen , barids aft anf for ertbummes Resta benfen und? Seele., mein's ich : ift benn bodb: aufbimicht jaanslich. 213 veraibten: menn, fie, gleich Befferi fenn Tonnte. jes ift bod fimmer ningebilde, von bilie. bat ich in .Chren halten muß, fin: latin fich noch buffering und min felber nachber: Thee: machen. Must mußisch auch utscht so unbesehen vom Reufel in bienfrinden liefern, bente foulk mochte, am Ende Die Bagre, fire ihn an gut fenn. Es giebt aber immer .:noch Menichen: bie weit: ruchleier find, nis lich; das fann, mich berubigen, und wonn bie Christenty find. fot gebore ich mit barunterte Rich will eine Ballfabet nach bent gebobten gande vortiehe men unicht vont allem Gunben jet Leinigen, und: beinit iffe brein, mein' vich, bem Simmel mehr als genng gefaisfing, indufere folles mir varous micht andomarcht. 5... Ed mulltentuckher inberg bie! Meinung feinest ingel treuen bleimmen. Robfes, vernehmen, aina besbalb nach ben Dwillon berauf, wrinnerte fich, aben, ibagier ben Schliffel injate bet lad ichnbe:, ber bent eigenfinnigen: Rathe nur die Bunge offne, fo wie es auch bei vielen mirflichen Rathen ber Raft ift. fo bag ich ungewiß

bin, met hiet while bem andern nathahmun Alrste. Sogieich flieg er die Treppen wieder purad, und suchte Magdalenen auf, die eben in der Kache bei'm Fener stand.

Gieb mir doch, geliebte Gattin, fagte er mit fehr fanfter Stimme, ben goldenen Schluffel, ben ich Die anvertraute.

Da hab' ich jest Beit, schrie bie geliebte Gattin Magbalene, mich mit Deinem einfaltigen Schluffel abzugeden, ber hafe murbe inbessen verbrennen.

Ich muß ibn aber jest haben.

Und ich fage, bag ich ihn Die jest unmöglich

Magdalene, Du wirst mich boje machen.

Gen fo bofe, als Du immer wilft, ich fann boch ben Braten nicht verderben laffen.

Es liegt mir nicht am Braten, rief Peter unger buibig ans, ich will nach bem gefobten Lande giehn, und dazu brauche ich nathwendig den goldenen Schiffel-

Mir fann es recht fenn, antwortete Magbalene, indem fie fich noch immer bei'm Bener befchaftigte; fo gieh' meinetwegen bahin, wo ber Pfeffer wachft.

Mun verlor ber Miter bie Gebuld; aus ber rus higen niederländischen Familiens und Ruchenscene ward nun ploglich ein historisches Gemulde voller gros ben Affette, denn Peter gerieth in Buth, Magdalene stemmte die Arme in die Seite, und der unschuldige Dase verbrannte wirklich.

Ich habe Deinem bummen Schiffet gar nicht! fagte endlich Magdalene in ber hochften Ungebuld, und glaubte baburch bem Bante ein Enbe ju machen.

Du haft ihn nicht? rief Peter aus...

Mein, fagte Magdalene, ber Tenfel welf, wo er hingetommen ift; wer kann auf folde Lappalien fo ges nau Acht geben, vielleicht hat ihn gan die Rahe versschleppt.

D Magbalene! Wo find meine goldenen Erwartungen geblieben? Ift bies bas icone hausliche Giba, bas ich mit Dir zu genießen bachte?

Sabe ich Dir benn aber nicht vorhergefagt, daß ber Sase verbrennen marbe?

Ach was Safe! schrie Peter mit ben gahnen knirschend, von meinen hoben idealischen Traumen ist hier bie Rebe, von meinem Schwung der Phantaste, von Allem, was dem menschlichen herzen so unausssprechlich theuer ist.

Nun seht den Narren, rief Magdalene bazwie schen, verlangt da Dinge, die es in der Welt gar nicht giebt.

Sprich, Falfche, nahm Peter bas Bort und faste fle hart an, bift Du nicht in dem verbotenen Zimmer gewesen?

Mun ja, fagte bie Gattin, wenn Du es nun boch burchaus wiffen mußt.

Peter stand erstaunt. Ift es benn Keiner geger ben, sagte er, ohne Neugier zu leben? Reiner? Auch bie tonnen sie nicht lassen, bie so einfaltig sind, daß sie von sich selber nichts wissen; die aus den Winteln herausgerissen werden und die dann eines Glucks genießen, auf das sie niemals rechnen konnten? O was soll ich dann von den Menschen denken! Sie stoßen Gluck und Leben, Alles, was sie haben und wans schen, von sich, um eine nichtswurdige Leidenschaft zu befriedigen, den elendesten von allen Affekten,

einen Appetis, ben ber verminftige Menich gar nicht tennen sollte. Aber Alle, Alle haben fie bas perfluchte Trachten, ben bem verbotenen Bantn ju effen, blod weil er ihnen verboten ift. So muß ich Alles, was lebt, für meinen Beind erfennenzunichtst geht freundich mit mir um; meine Liebe, Dein Leben war Dir nichtst gegen die Wuth, bieses verbotene Zimmer zu fehn!

Aber welch' Larmen um nichte! Es ift ja nichts einmal im Bimmer barin, ale bie leeren Banbe; ift es ber Dabe werth, beswegen in folche Buth zu gerrathen?

Es ift nicht bies, Dummfopf, fagte Deter mit unterbrucktem Brimme. Wo ift ber Schluffel?

Ich sage Dir ja, daß ich ihn nicht habe, schrie Magdalene, und fing an zu weinen.

Wo ift er?

3ch habe ihn meggeschickt.

Beggeschick? — Befenne mir Alles und schnell, benn sieh, dieser Degen soll sogleich Deine Bruft durch, bobren, wenn Du mir nicht Alles sagft.

Er machte bei diesen Worten so wuthende Gesbehrben, das Magdalene anfing zu zittern. Ich will Mies gestehen; sagte sie schluchzend. — Da ich das Zimmer so habsch geräumig fand und gar nichts dars in, da ich auch bewerkt hatte, daß Du so wenig, wie Jemand anders hineingeht, so nahm ich mir vor, es für mich selber zu bewohnen. Ich schickte deshalb den Schlussel an Hans, daß er sich in das Schloßschleichen, die Stube aufschließen und dort bleiben sollte.

Ber ift ber Bans?

Du willst anch Alles wissen; mein alter Liebster! Peter trat einige Schritte jurdst; dann rief ex mit lauter Stimme aus? O, Afraals so dist Du es denn nicht allein, die der Tenfel von der Erde wege gehalt hat, sandern auch die laudiche Unschuld? O; woran foll man nun noch glauben? Aus dem Regen din ich in die Trause gerathen, denn das hat doch noch keine von meinen vorigen Weibern gewagt. Berestucht sep das Landleben, verstucht sep alle ländliche Naturlichkeit! Zum Denker mit der Einrli, wenn es so um solche Charaktere steht!

Magdalene wurde von Neuem unwillig. Bogu soll das Gelarme? sagte sie beherzt. Bift Du ber einzige Mensch, bem man gut senn soll? Bist Du so schon, daß Du so etwas verlangen kannst? Den Dans habe ich eher gekannt, als Dich, und ist boch wohl noch ein Mensch, ber solch eine Kieine Stube und etwas Liebe von mir verdient.

Wir wollen nicht weiter ftreiten, fagte Peter. — Ach! ich muß hier die Feber vor Aufrung aus der hand legen, denn am folgenden Morgen war auch sie, die Gute, nicht mehr. Bartlicha Schäfer und Schäferinnen weinten ihrem Andenken manche Abrid. nen, und erzählten sich von ihr in den tranken Abenderstunden; und ich kann es nicht unterhissen, auf den Blaubart immer biser zu werden. Ich hoffe, au soll seiner Strafe nicht entgebn.

nunfreitlich in der die nicht in der Anderschleiten der Gereiten der G

Streit zwischen Bernarb und Peter. 200 180 1

roit Es fraf fich wiedersidaß Bernard und Potenzunf einauden fließen, und fich nach dem arften seintlichen Umaxinningen heftig: intrainmer zankten. 5 En war nichts weiter, als die alte Uksach des Streites, idaß Peter keinen Ladanslauf führe, der intereffant genug saut: Beide Kritten aber den Begriff des Juteneffanten und, sahen ein, daß sie niemals einen Bereinigungspungt finden wurden.

Peter war gröber als gewöhnlich, benn er hette fich vorgenommen, endlich wor bem liftigen: Wernach Rube zu, bedommen, fep es auch, auf welchem Wege es millson war auf in der der einen alle

Bemard wiederholte die alten Alagen, and Peter wurden endlich ungebuldig. Ich sage Ench, last mich gehen, rief er aus, oder Ihr macht mich wehre lich inoch bose.

Aber ich verlange ja nur ganz etwas Billiges, fagte Bermard, dagegen. Ihr sollt ja gan winnen neuen Plan: anfendpfen, sondern nur den alten softlegen, ben muß Euch ja ganz bequem fallen, und es ift nothwens dig, damit doch nue etwas. Einheit in Enex Leben kömmt. Ihr durft die Abelheid so nicht aufgeben, Ihr mußt sie nun weiter lieben, Ihr mußt sie dem Löwenheim abzutämpfen suchen, sie entführen, so bleibt von nun an in Eurer Geschichte ein siets lebendiges Interesse.

Denr barin gefanden, und ich bebante mich fit fol-

ches Interesse. Nennt Ihr das ein lebendiges Interesses, wenn man mich beinahe todt geschlagen hatte? Rein, so durft Ihr mir nicht wieder kommen. Ihr habt da gut schwahen, denn Ihr habt nichts von den Bunden geschlt, die man mir beibrachte, Ihr habt nicht bluten durfen, aber mir Minlle Liebe zu Abels heid aus dem Herzen herausgeschlagen; ich bin davon kurirt, das alaubt mir nire.

Ihr folltet biefe Liebe wieber anennpfen.

Nein, nein, es war far's erfte Mai gut genug. Ich bebante mich für eine solche Liebe, wo ich meine Dant bran sehen soll. Nein, mein lieber Frenzu Derenweister, salche Forberungen mußt Ihr Euch aus bem Ginne schlagen. Ich mag die Liebe gern so; bat sie mir nicht viele Unbequemlichkeiten macht, bas ist so für meinen Geschmack die beste Sorte von Lieber wenn ich mich aber beswegen auf Tod und Leben here umschlagen soll, so laß ich lieber das gange Lieben bleiben.

Ihr fend ein rober, prosaischer Menfc, rief Bers narb aus.

Schimpft nur, so viel Ihr wollt, sagte Peter taltblatig, Ihr betehrt mich boch nimmermehr ju Eusren Rarretheien.

Ihr werdet in allen gelehrten Beitungen schlecht recensirt werben.

Das mag feyn, aber ich werbe mich barum nicht tammern.

Die Nachwelt wird Euren Ramen mit Berache tung nennen.

Bas Nachwelt? Meint Ihr, weil es bis Dato fo Mode gewesen ist, daß die Borwett eine Nachwelt gehabt bat, buf bas mit uns auch der Pall git fenn braucht?

Lebt wohl! rief Bernard fehr verbrufflich aus, ich liffe Euch munmehr ganzlich laufen, ich betimmere mich nicht mehr um Euch, Ihr mogt nun anfangen, was Ihr wollt, Ihr fept mir im bochften Grabe fatal!

Das ift es gerade, rief Peter jurud, warum ich Euch ichon langft habe bitten wollen. 3ch maniche, baf wir uns nimmer wieber febn.

So gingen fie aus einander. Bernard warf noch einmal einen wehmuthigen Blid nach feinem ehemalie gen helden jurud; dann bogen Beide um eine Ede und faben fich seitbem nicht wleder.

### Geds und zwanzigstes Rapitel.

Bollenbreughel. - Peters Rampf mit Bans.

Ich betrachte mit Vergnugen die Berte des wuns derlichen Hollenbreughel. Die Figuren ziehn mich an, die seltsame Composition nimmt meine Phantaste ger fangen und versetzt sie in einen traumähnlichen Rausch. Man kann nicht gut darüber streiten, ob er sich in seinen Gemälden als Dichter zeigt, aber gefühlt habe ich es jederzeit. Der widersprechende Unfinn, die Tolls heiten und Unnatürlichkeiten sind grade das, was er ausdrücken wollte und was er nicht weglassen durfte, wenn er Gemälde von diesem ungeheuern Charatter liefern wollte. Einfachheit und Schonheit wären hier sehr am uhrechten Orte gewesen.

ne Der Leffen erlaube mir, ihlemon birte Univendama auf mein Buch zu machen, und verzeihe es mir nache Ber. Rein leingiger Befer tann es foir febt fablen. als Der Berfaller, bagitet, ganglich antiquter . Gimplichat Rangel leibe : bag es gar tein Riet:und teinen Bebed babe, und fich in jedem Mugenbilde wiberfpreche, bag es nur ber geringfte Unfinn fen, wenn ber Blabbart nicht lefen tonne, und boch eine Geelle aus bem Do. ras citire. '. Barum, geliebter Lefter, foll es aber nicht auch einmal ein Buch ohne allen Busammenhang get ben burfen be mit fo viele mit trefflichem banerhafe tem Bufammendang befisen?: Goll es' benn bem' munis berbaren Gefchopfe, Schriftfteller genannt, nicht irgend einmal vergonnt fenn, Sattel und Baum von fich tode aufdutteln? Lieber Lefer, Du fprichft fo viel von ber Einheit, vom Busammenhange in ben Buchern, greife einmal in Deinen Bufen, und frage Dich felber; am Ende lede Du gang fo, ober noch fiblimmer, als ich Bei taufend Menfchen, die zugleich driftliche und geschmactvolle Lefer find, nehme ich in ihrem Les benslaufe lauter abgeriffene Fragmente mabr, ?teine Rubepantte, aber boch einen emigen Stillftond, feine lebendige Fortidreitung ber Banblung, obgleich viel Bewegung und bin und wieder Laufens, tein Intereffe, obgleich angkliche Berwickelung, teine Originalität, aber wohl gefuchte Beltfamfeit, feine Empfindung, fondern Schwulft ober Reminiscenzen aus Dichtern, von bei non iest die armen Menfchen fo viel gu leiden haben, bag fie bestremm nicht nach ihrem eigenen Gefchmade emsfirben tonnen.

Rebmt 3hr es nun bei gebendten Buchern fo genau, warum nicht mit Gurem Leben, bas ein fo vondeffliches, iffie idleriktwigkeit bestimmtes iklimf wer den kinnte?. Sicht feht as den Berfen ind "ind fle fün die Rachwelt:: daugen ... macken, ... und Doergest idderlichen Enres eigene unsterbiechen Geele, die amige "Harmonik im Euch felder, die für Galgegeiten ihrstimmt ist. Dass der also mein Buch und ... ich milli Kuer ikeben bulden, wit zich es ibichte geduldet habe nich duchen mußtis wenn ich es gleichnnicht wollte.

Doch, um wieder auf ernfthafte Dinge in: fome men, fo batte Deter icht, einen Ribeitanbuf mit bem eben gemannten hans ibor; benn fo uninereffant ber Bigubart ift, fo lingt er: bem Refer bod immer noch mehr am Dorgett-nald ber Lefer fich: undebarum mirk er huch hoffentlich obige Stelle Aberichlagen. mar nemlich gefonnen, ben Schiffel wieber herausane geben, wenunfich der Mitter bagu versuchn mollte, fich mit dien au ifchlagent er hatte ihn; baber, ouf einen Mafferfampfi; nach Dollan bifcher Beife, fnefarbert. 213 Beibe, Duellauten Samen auf riner! Biefe bei'ns Mondfichein aufammen, jeder mit einem langen Deffer bemafinet: les un mentere : al astraction at 2633 Sich Faren biefen Rampf nicht weitiguftig. beschreis bun ; weif die Befibreibung boch unmbatich in's Des milde fallen ifahntam Benug, Deler fiegte, indem et geschickter Beise bem Sans ein. Obr abschnitt und ban burch feinen Schluffel wieder gewann. Die ichieden barauf als. siemliche Freunde, und Deter machte fichi auf den Beg, um nach feinem Schloffe gurudt gur geba-21 17 Er iberlagte unterwegs, bag ind both beffer fen, midt ingib bemiggelobten Sanbe att veilen, weil ber Bog. weit: und nbelthmeflich den, be, and anfi biefer Strafer febr unt eintens Birthibanfern Chie. mar, gefülte, fich win Beines Wefen zu ihm, und ging mit ihm eine Strufe. Aber Mitter verwunderte fich aber: bie feitsame Gestalt, und mußte nicht, was er amsedem: kleinen Burschen machen follte; diefer redete ihn andlich an; mid sagte mit winer feinschnarrenden Bimmer. Durt Mitter, draucht Ihr feinen Diener ?.

. Marum? wollteft Du mir bienen?

Mir Glerne

Bie beifeft Du, wer bift Du?

Teine Aut. von Satan; ein kleiner Anszug aus bem Tenfes, die Lente nennen mich Kabold. Ich bin jest: ahne herrn, und da mocht' ich Euer Brod am liebsten effen. Bomit sich der Teufel nicht selbst abgeben will, weil es ihm zu geringe ist, das habe ih zu besongen, denn ich bin ein eben so: großen Freund alles Aifrologischen, als er ein geschwormen Feind danon ist. Ich hehe die Gelehrten an einanz der, ich ersinde die Lesarten und Conjecturen, um die sie nachben so: laute Kriege führen, ich bin dersenige, der die Stellen in die alten Autoren hineinhert, in dienen die geößten Männer hängen bleiben; ich erfinde die Abhandlungen über Nichts, ich wäre mit einem Worte ein mahrer Teufelsterl, wenn ich nicht gewissen maßen der Teufel seber wäre.

3ch fann Dich also nicht brauchen, fagte Peter, ich habe auch icon eine handlterin, ihr murbet euch schlecht mit einanber vertragen.

Außerdem tann ich auch noch andre Kunfte, fuhr ber Lobblb fort, benn die Gelehrsamkeit ist freilich nicht mein einziges Fach. Ich tann jum Exempel, was auf dem Boben fteht, in den Keller tragen, die

Roller rand : beit, Refferbitrant: ith im Biblientheil : aeen ouf ben Baben, meine gublite Rreube aber ift jeigente bich: bied Dimmermachemis baff, ein Booktafell:um. michts tattebt, dag ich großen Larmen mache; und mann nicht meiß, mad beraitefomiten foll, und amioEnbeluauch mirflich : caer giichth; berondfommte daß edenweitrein bie Beite bideinebfet, und boch mar nichts ja bebeuten, bat. mit Berri Robbibit fainte iber Alfanbart bibadufindialles briblitie Ranfler Bir: millt Luch, nieko auf bas niocute fice Brattifde legen, finter finter: finter: fowerlich Dienfine allian a such such se ் மு. முழை வ will Morn gum Benfeng freifchtel ber Rebnit, auf, ift benn bad nicht genug? sides verlangt fibr niebr, und was thit Iht Menfcena bennt mehr 3 12ich babt in ebennibirs, bumme Wefen von Euch, geleent, ihne mich boileuch, belicht gut muchen. it Ibe feit undantbares Bolt, und foraltflie; bag: Ench garinidet necht ift. mann Ibr es nicht felber thut. tin Bebl nur nicht bofe, fagte Deter, battn ich Euch icht nichte beauchen, sooffnoet sich mahl din undermak Gelegenheit, es ift noch nicht aller Lage Abend. Deta Rohold, nerließolimibierauf, und es währte wicht lange, fo raffelte es binter Detern ber, wie ein Comerbelabener Ruftmagen ... fo. bag ben Ritter fauf bie Seite trat, um bas Fuhrmert vorübergulaffen; aber nun mar von dorther ber Bagen wieder binter ibm. Peter manbte fich wieder anders um, wo er auch ftand, mar ibm ber raffelnde Bagen mit ben ichnaus benben Pferben im Ruden. Deter verlor bie Gebulb und fletterte auf einen Baum, um bas Ungethum nun eddlich vorüber zu fassen; abet als er oben faß; war es, iald wenn fic Dolphanen unten fertig machten, ben

Baunt : gitte fillen .. er . forte: bier Ant: flindene :: er : forte bei jebem Biebe ben mathgebenben Baten frachen. Er fingshabet fcheell an . Kinumierenfleitern; after je elhigernornabmarts fletterte; je biber fam er, fo bafi en naulest Doben in bent hochden Binfel faft. Den fing bert Baum an fich ju meigen und bin tond ber ju Chroanfreige und Deter fam ; ohne bag er begreifen Lountere wie des geschaft; won einem Baummaff ben embein, for bag es schiem all wenn ibn ber Walb fich sumdofe und alle Banme Ball mit ihm fpielten. Der lette Baum an ber Balbede ging enblich que mit thm fort, und feste ibn bicht vor einem Sumple nie ber. Die nante Gegend mar ibm fremb, or founte burchmit dicht entbeden .: moter mar, als viele taus fendt Richter vor feinen Mugen erfcbienen, die menn eine : große bellerlenchtete. Stabt in ber Chene lage. En ging bem Schimmer nach und gerieth wieder in einen Sumpf. Unter langem bin, und Berirten warb es endlich : Morgen, die Bahne frabten, Die Gefenfter vertrochen fich, und er fah, bag er vor feinem Schloffe Rand. Care.

Run, fagte ber ermidete Peter, diesmal mit einem Gulehvten umgegangen und nie wieder; dies Gembinn ift mithe meine Sache,

Sieben und zwanzigftes Kapitel.

Sophie.

Dus hatte mir noch gefehlt, fagte Peter nach ein nigen Lagen, daß ich mir eine neue Zauberei auf den

Sals geladen hatte; ich habe an der alten genng zu tragen, und wenn ich boch etwas leiben muß, so ift es immer noch am besten, ich nehme mir wieder irz gend eine Frau, und das will ich auch thun. Bor, her aber will ich nur sehn, ob der Nathgeber noch lebt.

Er ging hinauf, berührte den Ropf und fragte: Soll ich heirathen?

Antwort. Mein.

Nein und immer nein, rief Peter aus, zu Allem, was ich vorhabe; das ist mir unausstehlich, und ich verliere fast die Geduld.

Ropf. Du willft nie etwas Rluges.

Peter. Bas ift flug?

Ropf. Das, wovon Du teinen Begriff baft.

Peter. Salt inne mit Deinen Grobheiten! Gebe ich Dir barum Lohn und Brod?

Sie trennten fich wieder, und Peter that, mas er wollte, und ber Kopf bachte, mas er wollte.

Richt weit von Peters Schlosse lebte ein Mad, chen, das Sophie hieß. Sie war von einer Lante erzogen, das heißt, sie war in deren Hause groß ge, worden; denn sonst hatte sie nicht die mindeste Bilsdung. Sie war eines von denen Geschöpfen, an des nen man selbst mit dem schärsten Auge keinen Chasrafter wahrnehmen kann; sie wollte nichts, sie wußte nichts, Alles war ihr gleich. So wie es die Umstände gaben, war sie gut oder schlecht, großmuthig oder nicht, sie that Alles, was man verlangte, und untersließ, was ihrem Willen überlassen blieb. Diese hielt Peter für geschiect genug, seine Frau zu werden, er hosste, das sie am wenigsten den Schwächen der übrisgen Weiber unterworfen senn wurde.

Die hochzeit wurde bald vollzogen, und Peter übergab ihr auch bald nachher den Schluffel. Sie dachte nicht daran, in das verbotene Zimmer zu gehn, und verträumte den ganzen Tag; Wechthilde aber war sehr unzufrieden damit, daß diese aus Dummheit die Tugendhafteste seyn sollte; sie fragte sie daher, warum sie nicht in das Gemach ginge, da es doch schwerlich so viel auf sich haben konne, und sogleich ging sie hinein, ohne die mindeste Neugier zu haben.

Sie farb, wie die Uebrigen.

### Acht und zwanzigstes Kapitel.

Catharine.

Bon dem Charafter Sophiens ift nicht viel anzumerten; es läßt fich nichts weiter von ihr fagen, als daß fie gelebt hat. Peter vergaß fie auch fehr bald, wie er benn überhaupt nicht das beste Gedachtniß hatte.

Er ritt und jagte, und vertrieb fich mit Bante, reien mit seinen Nachbarn die Zeit. Unter diesen Umständen lernte er Catharinen von hohenfett kennen, die in einem Rlofter auferzogen wurde. Sie war kranflich und nervenschwach, und Peter wollte es and einmal mit einer folden Frau versuchen.

Catharine hatte von Jugend auf viel von einer truben, melancholischen Phantaste getitten, von jeher hatte sie fich gern mit betrubten und seltsamen Gegens ftanden beschäftigt, viel geweint, Legenden von Beitis gen gelesen, und überhaupt ihr ganzes Gebächtnis mit ben wunderlichten Gegenständen augefüllt.

Sie hatte icon im Rlofter pon Deter und feinen wielen Beibern gehort, und fie mar fehr neugierig, bier fen sonderbaren Mann, ber in ber gangen Gegend unter bem Namen bes Blaubart bekannt mar, naber tennen gu lernen.

Es fügte fich bies, indem fie einen Ohelm befuchte, und Beide gefielen fich gleich so febr, daß fie
fich ohne weitere Umftande die Che verfprachen. Deter hatte ein luftiges Wefen angenommen, womit er
am geschicktesten seinen heimlichen Grimm zu verdecken
glaubte.

Catharine mar fehr begierig, fein Schloß und bie ganze Ginrichtung naher kennen zu lernen; fie vers fprach fich vielen abentenerlichen Genuß, und darum folgte fie ihm freudig borthin.

# Meun und zwanzigstes Kapitel. Wechthitbe erzählt eine Sofchichte.

Catharine ftand gewöhnlich in der dunkeln Macht auf, und sah dem Fenker der Burg, um fich an den wunderbaren Gestalten ber Balten zu ergögen, die dazwischen glanzenden Sterne zu sehn und zu hdren, wie der feuchte Nachtwind über die einsame Daide ging.

So ftand fie auch nachdenkend in der einen Nacht, und fabe von ferne ber fich ein Lichtlein bewegen, das gleichsam gebuckt auf der Erde schlich. Sie heftete ihre Ausmerksamkeit darauf, und fie glaubte auch dar unter Figuren in ber Ferne gu'bemerten, die bin und wieder ichwantten.

Es war Mitternacht porüber und die heiligste Stille lag aber der Natur ausgebreitet, da horte sie ganz deutlich fernab ein klägliches Gewinsel, wie einen traurigen Todtengesang. Sie wußte nicht, was das Alles zu bedeuten habe, und ein stilles Grauen bes meisterte sich ihrer.

Mun kam ber Jug naher, er stand jest unten an ber Burg. Es war ein schwarzes Gefolge, voran ging eine betrübte, jammerliche Gestalt, wie die des Todes, und trug ein kleines Laternlein in der Pand, und das Licht brannte blaulich. Dann folgte ein Sarg und ein Chor von schwarzen eingehüllten Figuren, die so kläglich sangen, daß schon ihr bloßer Ton den Mensschen hatte wahnsinnig machen konnen, so höchst trubsselig war es anzuhoren.

Jest wurde der Leichnam in die Erde gefenkt, und der drohnende Todtengesang, schwieg auf einen Ausgenblick still, da faste sich Catharine ein Derz, und redete die fremden Leidtragenden an und fragte: Wen begrabt ihr da? Der Tod nahm seine Laterne vom Boden auf, und hielt sie in die Hohe, so daß sie ganz beutlich sein nacktes Gebis und seine leeren Augenhahsten sehn konnte, und antwortete: Wir begraben hier Catharinen, die Frau des Blaubart; Ihr mußt es aber noch Niemand sagen.

Catharine fing an ju zittern, fie erwiederte mit bebender Stimme: Diefe Frau lebt ja noch. — Rein, sagte der Lod und winselte, sie ist gestorben, wir begraben sie hier. Catharine war verruct geworden,

und schrie jum Fenster hinaus: Ihr irrt Euch, lieben Leute, benn ich bin es ja felber.

Nun, seht ihr, sagte ber Tod, baß wir eine ganz falsche Leiche hatten, ich bacht' es gleich; kommt, wir wollen uns nun die rechte holen. — Und nach diesen Worten sprangen sie Alle sehr ämsig nach ber Burg zu, und die kleinen Gestalten wurden plotslich unger heuer groß, und der Tod konnte mit dem Kopfe zum Fenster hineinreichen. Catharine lief wahnsinnig zuruck, und verbarg sich in ihr Bette; kein Schlaf kam in ihre Augen, sie lag in einer Fieberhise.

Am Morgen reiste Peter fort, und gab seiner Gattin ben Schlussel, um sie zu erforschen. Du willst gehn? rief sie aus; o bleibe hier, ich kann jest nicht ohne Dich senn, ich sterbe, noch eh' Du zuruckkommst. Ich kann es Dir nicht beschreiben, welche Schrecken mich umgeben, aber ich weiß es gewiß, Du siehst mich nicht wieder.

Bie ift Dir, Catharine? fragte Peter.

Bunderlich, entsetzlich, antwortete fie. Bo ich hinblicke, seh' ich Graber, wider meinen Billen drangen sich grauliche Empsindungen zu mir hinan. Schatten gehn um mich herum, die ich nicht tenne, sie winten mir, sie gebieten mir, und ich darf nicht auf ihre Befehle horen. O bleibe hier, damit ich nicht mitten unter den Gräßlichkeiten umkomme.

Peter ichien felber beklemmt zu werben, er mandte fein haupt ichen von der Seite und fagte: Mein, ich fann nicht hier bleiben, Catharine, aber fehr bald tomme ich zurud.

Er ging und ließ Catharinen troftlos gurucf; fie hatte ihn mit der Furcht angestedt, und es mahrte

eine geraume Zeif, bis er bie traben Borftellungen aus seinem Gemathe verbannen konnte. Catharine irrte durch alle Gemacher bes Schlosses, sie glaubte immer, sie musse bem Tode zu enteilen suchen, ber ihr nachtrebe und sie als seine Beute mit sich fahren wollte. Sie hörte ihn an den Thuren rasseln, wie er die Klinten bewegte, um zu ihr zu kommen. Sie traf auf die alte Mechthilbe, und bat diese um ihre Gesellschaft; Mechthilbe war nicht im Stande, ihre Angst zu vers mindern, es wurde Abend und Nacht, und Catharine zitterte immer noch.

Ein Geminfel schlich um die Burg, und in der Luft erklang es, wie ein fernes Glockenlauten; Catharine fuhr zusammen und horte dann nachdenkend barauf hin. O Mechthilde! rief sie aus, was ist bas?

Dichts, antwortete Mechthilbe gang faltblutig.

Mein, es ist wohl nichts, sagte Catharine dann; tomm, setze Dich ju mir nieder, und verkurze mir durch Erzählungen die trubseligen Stunden, damit ich die Zeit hintergehe. Nimm ein wunderbares Mahrchen und Gedicht der Phantaste, womit wir die schwermuthige Wirklichkeit übertauben.

3ch weiß nichts, fagte Dechthilbe.

Du mußt ergahlen, fuhr Catharine auf, Du mußt. Weil Ihr benn also wollt; aber Ihr mußt mein ichlechten Bortrag verzeihen.

Mechthilde fing an:

Es wohnte ein Forster einmal in einem biden, biden Walbe; ber Balb war sa bid, baß ber Gonnenschein nur immer in kleinen Stückhen hinunterfallen konnte; wenn bas Jagdhorn geblasen ward, so klang bies fürchterlich. In ber bichtesten Eegend bes

Forfies lag nun gerade bas Saus bes Jägers. — Die Rinder muchfen in der Wildniß auf und sahen gar teine Leute, als ihren Bater, denn die Mutter mar . schon seit lange gestorben.

Um eine gewisse Jahrszeit traf sich's immer, daß ber Bater sich den ganzen Tag im Sause eingeschloßsen hielt, und dann horten die Kinder ein seltsames Rumoren um das Saus herum, ein Winseln und Jauchzen, in Summa: ein Gelarm, wie vom leibhafztigen Satanas. Man brachte dann die Zeit in der Hutte mit Singen und Beten zu, und der Bater warnte die Kinder, ja nicht hinauszugehn.

Es traf fich aber, daß er auf eine Boche, in die der Jag gerade fiel, verreifen mußte. Er gab die ftrengten Befehle; aber bas Dadden, theile aus Meugier, theils weil fie den Lag aus Unachtfamfeit vergeffen batte, gebt aus ber Sutte beraus. - Dicht weit vom Saufe lag ein grauer, fillftebender See, um den nralte verwitterte Beiben fanden. Das Dadchen fest fich an ben Gee, und indem fie hineinsieht, ift es ibr, ale wenn ihr frembe, bartige Gefichter entgecensehn; da fangen die Baume an ju raufchen, da ift es, als wenn es in der Reine geht, ba foct bas Baffer und wird immer schwärzer und schwärzer; -mit einemmale ift es, als wenn fo Rebiche darin umber bapfen, und brei blutige, geng blutige Bande tauden fich hemer, und weifen mit bem rothen Zeigefinger nach bem Dadochen bin.

Sie erschriett und weiß fich nicht zu laffen, fie will fortlaufen, aber fie wird am Boben feftgehalten, und indem ficht fie fich um, und ein Beiner Bwerg,

mit einem ungeheuern Ropf, fleht freundlich hinter ihr und fagt;

- Liebst Du mich? Liebst Du mich? Romm mit mir. Geb mit mir.

Und dabei machte er die wunderlichften Gebehrden, so bas man nicht fagen konnte, ob es fürchterlich, oder od es lächerlich war. Indem fich das Mädchen noch bedachte, schwimmt eine alte Brau oben auf dem See, die ihr zuruft, fie solle nicht mit dem Ungeheuer gehn, denn es wurde sie erwurgen, damit es sich aus ihren schonen Knochen Spielsachen für sich und seine Sinder machen konnte.

Die Rleine sehnte sich nach ihrem Bater, abet er war nicht ba; sie sah nach ber hatte, es war so finster geworden, daß sie sie mit den Augen nicht wie derfinden tonnte. Da war sie allein und ganz ohne Dalfe, und wußte nicht, was sie thun sollte.

Trane Keinem ! trane Krinem ! fang es tläglich vom Baume oben herab, fie find Beide Watheriche, fie find Mann und Frau, und fie haben ühre eigenen beei Kinder gefressen, une die Sande find übrig geblieben.

Et war ein weißer Wogel, der so rief, er sas sach sat, wie ein Storch, wur daß er ein ordentliches meufhlichet Antlit trag, mit einem langen Barte. Sieff mir! sifrie das Midden und weinte. Aletter zu mir herunf, sagte der Wogel. Die Mie deustie ihr, der Juccy wollte sie zuräckhalten, aber sie fachte ein herz, und sieg auf den Banm zum wunderkaren Bogel hinnei. Willemmen! fagte dersche. Sie feste sich auf einen June der gunne Ger annten ver-

schwand, und die verwitterten Beiben tangten rund umher, und auf dem Boden des Sees lag die Alte und konnte fich vor den drei blutigen Sanden nicht retten, die ihr unaufhorlich nachliefen und sie gewahtig angfligten.

Dloblich mard ber Bogel jum 3mera, ber unten geffanden batte, und die alte Seemutter fing baruber beftig an ju lachen. Dun fonnte fich bas Rind nicht mehr balten, verruct fprang und fiel es ben boben Baum binunter, und fing an ju laufen; die Alte Schickte die blutigen Banbe nach, um es feft gn halten. Das Madchen forie und weinte, und rannte nach ber Butte gu, mo es feinen Bater brinnen beten borte und fagen: Bare nur meine arme Tochter bier! - Gottlob, baß ich bier bin! fcbrie fie auf und fturate in die Sutte; aber ber Bater mar nicht barin, fondern an ben Banben fagen gang fremde eisgraue Danner umber. und ein Tobtengerippe, mit bunten Bandern geschmudt, fprang in ber Stube luftig bin und ber, woran fich die Alten febr ergobten. Das Madden rannte wieder . binaus, und Bald und Alles war verschwunden, und ber Bogel fand riefengroß ba und rif fich gebern aus, aus benen Gulen murben. Das Rind fab burch's Renfter in die Stube binein, und wie erschraf fie, als fie fic beinnen mit dem Todtengerippe tangen fab, fie aber fand draußen als eine fteinalte Frau. - -

Genug, genug, schrie Catharine auf, ber Ropf schwindelt mir icon, ich weiß mich nicht mehr zu lasten. Welchen ungehouern Unfinn haufit Du zusammen, um mich in eisfaltes Entsegen unterzutauchen? Sprich von Wirklichkeiten, damit ich nur wieder zu mir tommen kann.

Soll ich Ench von mir felber ergählen? fagte Mechthilbe.

Ja, ja, tief Catharine, nur nicht jene Schrecks lichkeiten.

Ach meine eigne Geschichte, fuhr Mechthilbe fort, ift schredlich genng. Wenn Ihr es mir auch jest nicht anseht, so gab es boch eine Beit, in der ich liebte, in ber ich wieder geliebt ward.

Sprich nicht so, sagte Catharine; o welche melancholischen Ruckerinnerungen! Bas ist benn ber Mensch? Bas ist denn die Liebe?

Sort nur weiter, sagte Mechtilbe. Rein Lieb, haber ward mir ungetren, er wollte nich nicht wieder tennen, ich war durch ihn Mutter gewesen. O meine Berzweislung überstieg damais alle Grenzen! Wenn ich noch jest daran denke, o so tritt mir alles Blut kalt vom Herzen zuruck. Ich sah ihn, und schüttete heimlich ein starkes Est in sein Getrank. Es währte nicht lange, so spürte er die Wirkungen meiner Rache! Wie er sich wand, wie er endlich bewußties zu meinen Jugen niedersank, wie alle seine lieben verführerischen Zuge entstellt waren! Ach, nun kam plostich die Reue in mein zerrissenes Derz, und es war zu spät! Ich wuste mich selber nicht mehr zu lassen, er knirschte mit den Zähnen und krampfte sich auf dem Boden umher, und so starb er.

Mechthilbe fuhr wie rafend auf. — Ach! wo ift er? rief fie laut. Goll ich ihn noch wiederschn? Wetben nun so ploglich alle meine Traume erfallt, wie ich es niemals benten tonnte?

Sie ftarzte auf Cuffarinen zu und fchloß fie in ihre Arme; dann wurde fie ftill und nachbenklich, und

ging fo aus bem Bimmer, als wenn fie fich auf etwas befanne.

Cathatine war wieder allein. Sie konnte unmögelich einschlafen; nach allen diesen Erschöpfungen der Phantalle dachte fle an den Schluffel und an das verebotene Zimmer. Gine unbeschreibliche Lufternheit ergriff sie, sich mit etwas neuem Bunderbaren zu sättigen; sie konnte sich nicht länger zurückhaften, sie ging und schloß auf.

Bei einem matten Kerzenschimmer lag eine weib, liche Leiche auf einem Paradebette, schwarze verhällte Gestalten saßen als Wächter umber und scheuchten die Fliegen zurück; die Figuren aus den Wändtapeten standen auf und winkten ihr, daß sie still senn und nicht die heilige Ceremonie storen sollte. Sie schlich leise näher und erkannte sich felber, denn sie lag im Sarge, und einer von den Eingeschleierten stand auf und schlug sein Gewand zurück, es war der schrecktliche Tod, den sie schon vorher gesehn hatte. — Sieh, sagte er seierlich und nahm sie dei der Hand, nun haben wir Dich ja doch eingeholt, da ist kein Entrin, nen nithe.

Sie fant nieder und blieb todt im Gemache liegen.

### Dreißigstes Kapitel.

Bernard begiebt fich zur unterirbischen Fee.

Bernard hatte jest einen festen Entschinf gefast; er tieß sich eines Morgens bei ber Fee Almida melben, all biefe eben Raffee trant. Berzeihung, sagte er und trat hinein, daß ich hereintrete; ich wollte mir

bie Erlaubniß anebitten, ein Paar Borte mit Ihnen ju fprechen.

Die See feste ibm einen Stuhl hin, und schenfte ibm eine Taffe ein.

Sie miffen, fagte ber Alte, daß herr Deter Berner bisber mein Beld mar, an dem ich lentte, erzog und fcob. Das gange Bert ift aber leider gang ans bers ausgefallen, als ich es mir nur je konnte tranmen laffen; er ift ungelehrig und bat mir meinen gangen iconen Plan verdorben, fo daß ich nun nicht weiß, mas die gelehrte Welt dazu fagen wird. Befte ift noch, und bas troftet mich einigermaßen, baß es aar nicht meine Schuld ift. Sie haben fich ber Abelbeid und bes herrn Lowenheim angenommen, und ibre Geschichte schreitet immer fo ftill und rubig fort, baß man fle gleich in ben bauelichen Gemalben fonnte 3ch fomme nun eben besmegen abdrucen laffen. ber, um Ihnen eine Proposition ju machen. mar' es, wenn wir uns nun Beibe jufammen thaten, um diese Lebensgeschichte fortzuseten? Dir gelingen vielleicht die erhabenen, ftarten Stellen mehr, Ihnen aber die fanften, gartlichen, und fo tonnte das Bert vielleicht ausnehmend und flaffifc merden. Bir måe ren auch nicht bas erfte Beispiel einer folden Mliance, benn fo haben jum Erempel Beaumont und Rletcher manche Stude mit einander geschrieben, fo bag man noch jest nicht berausfinden fann, mas einem Jeben gebort; mebrere Maler baben fich oft, wie Rubens mit andern, jufammengethan, um in Gefellichaft etwas ju Stande ju bringen; der eine malte die Liebesbifto. rie, der andere das Redervich. - Run, mas fagen Sie dazu? ichloß er, indem er die Saffe umftulpte

und badurch hieroglyphifch ju verftehen gab, baß er nicht mehr ju trinfen begehre.

Ich habe Ihnen, lieber Freund, antwortete die liebreiche Fee, schon oft meine Gesinnungen barüber zu erkennen gegeben, aber Sie scheinen mich immer mit Borsas nicht zu verstehen. Ich kann mich auf berzielichen literarische Spekulationen durchaus-nicht einz lassen, und ich rathe Ihnen ebenfalls, daß Sie sich endlich zur Ruhe sein, da Sie schon so alt find, und sich nicht mehr Zeit und Laune von solchen Haupt charakteren verderben lassen, die sich doch nie so fügen werden, wie Sie es wollen.

Sohl's der henter, gnabige Frau, sagte Bernard, Sie haben Recht, vollfommen Recht; ich habe nach meinen vielen schriftstellerischen Arbeiten wohl die Rube verdient, ich fann ja nun auf meinen Lorbeeren einsschlafen. Ich habe so ein superbes unterirdisches Landgut, dorthin will ich mich jest begeben, um mit meiner Granznachbatin, der alten Fee, in einer holden Eintracht zu leben.

Er beurlaubte fich hierauf, und ging nach der Bohnung der alten Bee. Einen guten unterirdischen Lag! fagte er. Nun Gottlob, die Geschichte ift ends lich ju Ende.

Schon? sagte die Alte.

Ja, hochftens kann es noch ein Paar Rapitel geben, aber bann hat meinen bisherigen Gelden mahre scheinlich der Teufel geholt, und mir ift deshalb gang leicht um's herz. Jest will ich nun in Ruhe leben und Sie ofters besuchen. — Sie halten doch nicht etz wa die Literaturzeitung?

Mein.

Nun gut, ich bente, wir bleiben gute Freunde. Er empfahl fich, um feine Guter in Ordnung gu bringen, auf Die fein Sohn, ein ruchlofer Zaubergeift, viele Schulden gemacht hatte.

### Ein und breifigftes Rapitel.

Grefution bes Ropfes.

Es mar nun die Zeit gekommen, daß Peters Sinn ganglich geblendet ward, und daß er mit raschen, verdoppelten Schritten seinem Untergange zueilte. Er hatte Agnes, die Schwester des Nitters Anton von Friedheim, gesehn, und beschossen, sie zu heirathen. Und ich glaube in der That, daß, wenn es nicht Berfasser und Leser' überdrüßig wurden und dem Blaubart endlich ein Ziel setzen, so ware es dem Blaubart recht, wenn man einen großen Folioband von ihm schriebe, in welchem beständig wiederholt wurde, daß er sich von Neuem verheirathet hätte.

Er ging zum Rathgeber, und fragte ihn wieder, ob er heirathen sollte: Rein, antwortete der Kopf; indeß war dem Ritter das schon etwas Altes, er kehrte sich daran nicht, sondern nannte dem Kopf den Namen Agnes, worauf der Bleierne winselte und sagte: Heirathe nicht in diese Familie, denn es ist Dein Untergang. Ein toller Bruder von ihr, Simon —

O, nun bin ich es endlich überdrußig, rief Peter in der hochften Buth aus; darfft Du Dich untersftehn, von allen Menschen schlecht ju sprechen? Der Mann ift wohl kluger als Du, teine Spur von Tollbeit ift an ihm, an der Du einen so großen Ueber-

fluß haft. — Und wo hast Du Dich denn nun bis jest, mein Freund, vernünftig bewiesen? Was hast Du mir denn für vortrefslichen Rath gegeben? Lauter. Narrenwesen ist es mit Dir, und ich will Dich jest auch endlich abdanken. Ist es wohl der Drühe werth, daß ich Dich so weit aus dem Mittelpunkt der Erde bevausgebolt habe? Fort mit Dir!

Er faste den bleiernen Kopf, der sich vergeblich mit Sanden und Fußen straubte, und warf ihn ger waltig oben von der Burg herunter. Er siel auf einen spisigen Stein und sprang in mehrere Stude; eine kleine Schlange schoß aus dem Ropfe hervor, lief eine kleine Strede, und arbeitete sich dann mit großer Emsigkeit in den Boden hinein.

Es war, als wenn fie von der hinrichtung des Ropfes ber Untermelt die fcredliche Dadricht übers bracht batte; benn furg barauf fab men, bag bie gente Erbe lebendig ward; fie that fich auf und Bies fel und Daufe, Infetten und andres Gemurme verfammelten fich um ben todten Ropf, und minfelten und wehllagten laut. Dann wurde eine Babre mit einem foftlichen Sarge aus ber Erbe gebracht, vier Sunde eingen die Leiche und trodneten fich die Thranen mit meißen Suchern bei jedem Odritte; vorn ging ber Dubel, ber am Relfen ber Ree Bache bielt, als Marichall mit einer Trauerfahne und einer Citrone in ber Band, bann fam unter einem flaglichen Bes fange bas Beer ber unterirdifchen Thiere, bann folge ten in einer Tranerfutsche, bie um und um mit Spinne meben bebanat mar, Bernard und die alte Bee, die Wferbe:waren mit Deden von Spinnweben behangen. bann folgten Drebiger und Rufter.

Die Leidtragenden stiegen aus, als man an Ort und Stelle gekommen war; man hielt dem Ropfe die Parentation, und das heer der kleinen Thiere schloß einen Kreis um den Pudel, die Maulwurfe, Biesel und hamster zurückwiesen, die sich etwa zur heiligen Ceremonie drängen wollten. Es war kläglich, den Schmerz der Liesbetrübten anzusehn, die Behklagen der Fee, die Theilnahme des alten Bernard, den Jams mer des Pudels.

Jest mar er eingefenkt, und ein dumpfer Schmerz folgte auf den lauten. Gin prachtiges Grabmal ward dem verblichenen Berdienstvollen gefest, mit diefer Infchrift:

> Steh, Bandersmann! hierunter liegt die große Seele, die fich ganz dem Studium der Beisheit ergab, und nur den Ropf, als den edelsten Theil ihres Korpers, ausbildete.

Das Trauergefolge versant wieder in die Erde, und lange Zeit geschahen von Nathsbedurftigen Ballfahrten nach diesem Grabmale; nachher ward ein Nathhaus hingebaut, und über den Gebeinen des Berftorbenen sieht der Nathskeller. Noch weht dort ein leiser, begeisterter Sauch und erinnert die Sterblichen an ben großen Mann, den sie verloren haben.

## 3mei und dreißigstes Kapitel

Ugnes. - Befchluß biefer Geschichte.

Der Blaubart war an die Erscheinungen ber Zauberwelt so gewöhnt, daß ihn dieses ruhrende Leischenbegangniß gar nicht einmal in ein merkliches Ers

fammen verfetet. Er glaubte, bem Mathgeber fet nun genug gescheben, fo bag er 'fich bei biefer großen Shie wohl über seinen Sob gufrieben geben tonnte.

Er heitathete nun bie Agnes von Friedheim wirklich, und ich freue mich, baß ich die Geschichte nun bis zu bem Zeitpunfte geführt habe, wo here Leb: recht den Faben aufnimmt, und fie bramatifch beschließt

Ich habe alfo auch nicht nothig, hier noch etwas hinzuzusehen, weil ich voraussehe, daß jeder meines Lefer den Blaubart gelesen hat, und es mir also sehr bequem fallt, dieses lette Kapitel zu schreiben, in wels chem ich nichts darzustellen brauche. Peter tam ends lich von der Sand Simons um, und die gottliefe Mechthilde stürzte sich ans dem Fenster und ftarb.

Wir laffen ben Borhang vor diefen betrübten Geenen fallen, und wollen ben Lefer bitten, nur noch in ein einziges, fleines Rapitel hineinzutreten; bann mag er gehn, wohin es ihm beliebt.

Drei und breißigstes, ober lettes Rapitel. Abschieb vom Leser und bem Beren Peter Lebrecht.

Selbst ein Buch, das keinen Zusammenhang hat, muß wenigstens einen Beschluß haben; und so geht es nun auch wahrhaftig mit diesem Werke. Es ift mir rührend, Abschied davon zu nehmen, und mit die Leser zu denken, die mit Thränen in den Augen das Buch zumachen und bedauern, daß es schon geschloss sen wird. Ich empsehle mich hiermit dem günstigen Leser, und will mich nur noch mit ein Paar Worten an den herrn Lebrecht wenden.

Ich habe unmbglich, wie Sie einsehn werden, Berr Lebrecht, ben Totaleinbrud ber Geschichte beibe halten tonnen, ben sie bei Ihnen macht, ich mußte mehr barauf ausgehn, die etwanigen daudeln Parthie in ein beutliches Licht zu segen.

36 habe Gie bier mit bem Lefer gufammenges ftellt, um Ihnen allen Beiben ein Kompliment zu mas den : Gie werben es einsehn , und mir dafür danten. Sie wundern fich vielleicht felbft barüber. Berr Lebe recht, wenn Sie Manches in ber Geschichte nun bentlicher einsehn, mas Sie vielleicht vorher nicht fo genau gewußt haben; es macht eine feltfame Empfinbung, menn man in manchen andern Buchern bie Dersonen ale Rebenrollen wiederfindet, von denen man ein Buch fo eben gelesen hat, in denen fie die Belben vorftellen, ober wenn man umgefehrt eine epis sodische Person als Sauptcharafter antrifft. Go er mahnen Gie, werthgeschatter herr, gar feines Bernards und feiner Fee, die Dechthilde ift duntel gelaf. fen, marum die Sauptperson einen blauen Bart hat, weiß man nicht, eben fo wenig, warum fie bie Beiber fo haßt; ich schmeichle mir, daß ich alle biefe Umftande in bas befte Licht gefest habe, und nenne mich außerdem noch

meines hochzuverehrenden Beren Lefers und bes Beren Lebrechts

Ergebenften, ber Berfaffer.

# Leben des berühmten Kaisers

## Abraham Tonelli;

eine

Autobiographie

1 7 9 8.

Liden bes berkfruten Kalfirs

Atraham Sonelliz

Antebiographie

in drei Abschnitten

### Erfter Abschnitt.

I,

Dabe bier in meiner Ginfamteit und mitten unter meinen Regierungsgeschäften vernommen (weil mich ? and flets fur Literatur intereffire), daß man fich febe um munderbare Begebenheiten in Deutschland, meinem fieben Baterlande, betammert. Aber noch ift fein Ros nig ober Raifer aufgestanben und bat feine Memoirs ober Confessions niedergeschrieben, fo bag mir biefes vorbehalten fcheint, in biefem gache ber Erfte ju fenn. 3ch foreibe alfo mein eignes, mabrhaftiges leben für ben Drud und fur die Rachwelt nieber, weil bergleis den Dentwurdigfeiten oft eine nubliche Racheiferung veranlaffen, und fo ber Beg ber Tugend und ber wahren Grofe immer mehr ausgetreten und gangbas rer wird. Daneben ift meine Gefchichte fo anziehend, fo febr mit Bunderwerten und Gefpenftern angefüllt, daß fle gugleich eine überaus angenehme und anmuthige Unterhaltung vorftellen tann. 36 fann mir's porftellen, bag man neugierig fenn wird, und barum will ich lieber fogleich jum Unfang fcreiten.

2

3ch bin nur von geringem hertommen und nicht sonderlicher Erziehung. Meine Ettern wohnten in der

Nahe von Bien; es waren arme handwerfer, die mich zu einem Schneiber in der Stadt in die Lehre thaten. Mein Laufname war Abraham Anton, und ich wurde von meinem Meister und den Gesellen gewöhnlicherweise nur Lonerl genannt.

Die Stadt Wien ist eine große Stadt und liegt an der Donau; das hab' ich dazumal mit meinen eignen Augen gesehn, und kann es daher auch um so dreister behaupten. Man nannte sie auch zu meiner Zeit die Residenz; auch soll sie die Hauptstadt von ganz Desterreich seyn. Will manchmal, wa's past, Statistik und dergleichen einsließen lassen. Ist um Politik und alle Kenntnis gut Ding.

Ich fühlte bald, daß ich zu größern Dingen bestimmt seyn mußte; benn ich merkte keinen sonders lichen Trieb zur Arbeit in mir. Ich munichte mir immer zaubern zu können, oder ein König zu werden, und vertiefte mich dann mit meinen inwendigsten Gestanken oft in belikate Gerichte, so, daß man mich ordentlicherweise mit der Elle wieder in die Richte messen mußte, wollt' ich nicht gar darüber einschlafen.

Hunten, von Geistern und unterirdischen Schägen, so kunften, von Geistern und unterirdischen Schägen, so konnte oft davor den ganzen Tag kein Auge zuthun; schlief dann aber in der Nacht desto besser. Manch, mal wunschte mir nur unsichtbar senn zu konnen, oder zu fliegen, oder ein Tischtuch, das alle Speisen, Braten, Ruchen und Wein brachte; — war aber Alles vergebens.

3

Indessen ich nun obgedachtermaßen meine Phanstasse in dergleichen Idealen abarbeitete, machte ich auch in der Schneiderkunft nicht wenige Progressen. Gedachte nämlich in meinem kindischen Gemuthe, den guldenen Boden anzutreffen, den jedes handwerk in sich führen soll, wollte auch schon kand rufen und Aufer auswerfen, als mir einmal prächtige goldene Tressen in die hande sielen, wenn mich nicht glücklicherweise der Meister darüber erwischt und mich auf den Pfad der Tugend, sogar bei den haaren, zurückgerissen hätte.

4.

Je alter ich ward, je mehr Lust versparte ich zu einem wunderbaren Lebenswandel in mir. War und zufrieden, daß es den einen Tag wie den andern hers ging,, und nur sehr selten Trinkgelder einliesen. Ich suchte zwar aus meinem Stande so viel zu machen, als mir nur möglich war, denn ich sprach Jedermann an, sobald ich auch nur eine Bestellung hatte; aber es gerieth, mir nicht immer, denn oft ward ich ausz gescholten; woran mich aber bald gewöhnte.

Was mich noch verdroß, war, daß alle Menschen aber mein handwerk spotteten, denn wenn ich einmal zu Biere ging, wobei mir immer mit Schinken und andern Lederbissen aufwarten ließ, ward ich von allen aumesenden Gaften herumgenommen und dermaßen tribulirt, daß ich oft aus den Eswaaren den Bahlges

schmad gar nicht herausschmeden tonnte, fondern nur in der, Gil Alles hinunterschluckte. Bas mich febr' verdroß.

Ich klagte bem Meifter meine Noth, ber mich ermahnte, keinen Anftog baran zu nehmen, weil bas einmal eine hergebrachte Gewohnheit sch; die Leute ließen fich von der Religion und ihren herkommlichen Sitten nicht gern etwas schmälern. Die Juden warben ja nuch mehr verfolgt, oft sep es nur Neid, ber aus ben Leuten spreche; ich solle nur tapfer darauf antworten.

5.

Ich hatte die Lehrjahre überstanden, und glaubte nun ein ganzer Kerl zu seyn; aber nun ging mein Beiden unter ben übrigen handwerksburschen erst an. On war Keiner, der nicht den nemen Gesellen vertrt hatte, um seinen Werstand an mir zu beweisen; ja es geschah wohl zuweilen, daß sie sogar handel suchten. Ich trachtete gewöhnlich, mich durch eine glückliche Flucht zu retten. Mein Meister führte mir meine Baghaftigkeit zu Gemüthe, und sagte etwas unfreundslich: Lumpenhund! (NB. Muß lachen, wenn ich dars an gedenke, daß ich sest ein Kaiser bin.) also: Lumpenhund! hast Du denn keinen Wis, keine Einfälle? Ist Dir der Verstand denn ganz verregnes, daß On Muss so auf Dir sigen lässes?

Run 'ging wieder in's Wirthebaus und nahm mir fest vor, gewiß etwas Tachtiges und Gefalzenes aus meinem Munde horen ju lassen. Kaum war ich

hineingetreten, so nahm richtig die Schrauberei wieder ihren Anfang; sondertich thaun sich zwei Leinweberges sellen hervor. Dun überlegte ich meinen Spruch eine kleine Weile (denn man soll nie auf's Gerathewohl sprechen, wenn der Himmel uns auch noch so große Weisheit verliehen hat), und nach einiger Ueberlegung suhr ich so heraus: Ihr erzdummen Esel! Ihr untersteht Euch, über einen Schneider zu spotten, da Ihr seiber doch nur Leinweber sepd?

6.

Mie Gafte lachten über meinen Ginfall fo laut, daß man es gemächlich über die Gaffe beren fonnte; ich war in meinem Bergen mit bem Gefahl gufrieden. daß ich es ihnen reichlich vergolten hatte und verblieb aber meinen Gieg fo giemlich bescheiben, ob es mir gleich etwas fauer marb; benn es mar in meinem Les ben bas erfte Dal, daß ich meinem Bige fo ben 3the ael fcbiefen ließ, hatte auch nicht erwartet, bag mein Michen Mutterwis einen fo gutigen, aufmunternden Beifall finden murde; aber es maren noch mehr Leine weber gugegen, bie pfoblich ju ben Drugeln griffen. Da fie feinen Berftand bei ber Band hatten. Das jog mir ju Gemuthe und entwich eiligft, worauf ich bann jum Meifter tam, und fagte: Dein Bis befommt mir noch ichlechter, fo daß ich fogar, ohne mein Biet auszutrinken, habe davon laufen muffen. Das ift bier ein übler, ungefunder Ort, ich will mich auf die Banberichaft begeben, vielleicht, bag es mir in andern Ge genden beffer geht.

Der Meister war mit meinem Entschluß zufries den; ich nahm von den Eltern Abschied und begab mich unverdroffen auf die Wanderschaft.

#### 7.

Mun war ich auf ber Banderschaft, von ber ich oft fo Bieles batte ergablen boren. Es ereignete fic. daß ich immer einen Ruß por den andern fegen mußte, worauf jener wieder nicht der hinterfte fenn wollte, inbem der andere voranlief und aus diesem Bettitreit mar bas Banbern gufammengefest. Im Anfange dauchte mir diefe llebung gang luftig und ich glaubte fogar, ich wurde binter bem nachften Sugel fcon in ein gang fremdes, mundervolles Land gerathen. batte dagumal noch gar feine Erfahrung, und ftellte mir baber vor, wie leicht es mir fallen muffe, binnen Rurgem ein großer und wohl vornehmer Mann ju merben. Sa, mein geliebter Lefer, es foftet manche Runfte, ehe man es nur bahin bringt, Graf ober Ber jog ju merben, wie bu im Berlaufe meiner Begeben, beiten gewahr werden follft.

Bald ging mir der Proviant ans, das Reifegeld nahm ab und mußte nun die Kunste treiben, in denen die meisten handwertsbursche wohl bewandert sind. Das ging noch an. Aber nach einigen Tagereisen gerieth ich in eine fürchterliche Waste, die so einsam war, das ich auch nicht einen einzigen Menschen dare in antraf.

Satte mir unter einer Bufte immer gang etwas Underes vorgestellt, als mas mir jest vor ber Dafe lag; denn das mar eben nichts Befferes, als ein Bald. tonnte ben großen Weg nicht wieder finden, babei auch feinen Menschen, fein Baus, fein Dorf. Dachte anfangs, bag bas auch mit jum Reifen gehore; Da aber endlich ber hunger allzuseht überhand nahm, wurde ich meines Irrthums gewahr. 3ch hatte mich namlich verirrt, und lief bald links, bald rechts, wos bei mir die Knie vor Rurcht gitterten; auch rief ich um Sulfe, aber Alles vergebens. Wobei mich bis Dato noch baruber verwundere, daß fich alle Denichen ihre Baufer und Stadte von diefer Bufte fo meit ab gebaut haben; vielleicht, daß fie eben fo vielen Abicheu Dagegen haben, ale ich felber, und dem Bunger eben fo gern aus dem Wege gebn.

Das war' Alles noch zu ertragen gewesen; aber nun brach gar die finstre Nacht herein. Darüber fam ich in großes Schrecken, und dazumal habe ich es einz gesehn, daß die Nacht wirklich keines Menschen Freund ist. Denn es dauerte nicht gar lange, so machten sich Wölse, Baren und dergleichen Creaturen in meiner Nahe etwas zu thun; im Grunde nur Vorwand, weil sie mich fressen und dergleichen Zumuthungen. Sehr fatal!

Mußte in den Umftanden auf einen Baum feir gen, was ich fonst noch nie gethan hatte: aber die Lowen turnirten und larmten um mich herum, daß ich mich bagu ju resolviren genothigt sah. Sie kehr.

ten fich aber baran nicht, fondern gingen insgesammt mit Brummen und Bahnebloden um meinen Baum herum. Bunfchte mir wieber, nur auf die gewöhn, liche Art im Birthebause verirt zu werben, und hatte viel barum gegeben.

۵

Die Nacht über hatte ich in der That eine schlechte Schlafftelle gehabt. Das Morgenroth brachte mir viele Freude, denn nun gingen die ungebetenen Gafte wier der von meinem Baume weg. Ich flieg vom Baum herunter und sah mich genothigt, einige rohe Burgeln zu frühstücken, die mir nicht sonderlich schmeckten. Ich lief umher und traf auch kein besser Mittagsbrod. Hätte mich geschämt, wenn mich ein einziger Mensch hätte die rohen Wurzeln essen sehn; aber bei so bewandten Umständen war von meiner Seite eben nichts anders zu thun. Ich verstuchte oft meine Auswanderung und meinen Stolz, daß ich in der Welt was Besonderes hatte werden wollen: aber das war nun Ales zu spät.

#### 10.

So bracht' ich noch zwei Tage zu, indem ich immer in meiner Buftenei herumreiste. Ich glaube, daß ich an manche Stellen drei bis vier Mal hingetommen bin, weil, wie gesagt, kein Weg anzutreffen war, sich auch alles Buschwert so gleich sah, daß ich es nicht einmal wissen konnte. In der dritten Racht war heller

Mondenschein und ich retirirte mich wieder auf eine sehr hohe Lanne. Als ich noch mein Ungluck besame merte, kamen zwei Kerls aus dem Dickicht, mit zwei geladenen Gewehren, die sie nach mir hinzielten. Ei, wie hätte ich die Löwen lieber gemocht, als diese vers ruchten Morder! War auch nicht verzagt, sondern fing gar erbärmlich an zu schreien, und sie möchten Mitseid haben u. s. w.; ich wäre ganz ohne mein Zusthun und unverhofft in diese Wästenei gerathen; ich sen ein Ginschen haben, und um Gotteswillen das liebe Schiesen laffen; ich sen nicht der Mahe werth per f. w.

Beil fie die Absicht hatten, Morder an fenn, kehreich fie fich an meine beweglichen Reben nicht, sondern stelten mir mit ben Rohren immer noch unter die Rafe. Der eine meinte, wenn ich Schäge' bei mir hatte, follte ich fie nur gutwillig herausgeben, denn fie waren Strafentauber, die fich am liebsten in solchen Buften aufhielten, widrigenfalls wollten sie mich wie einen Boget von meiner Tanne herunter schießen, und mir nachher das Meinige mit Gewalt wegnehmen.

Erwiederte, daß nuch schame, nicht mehr als zwei banre Geoschen in meinem Bermdgen zu haben, wenn ihnen damit gedient ware, sollten diese ihnen gern ger gonnt fepn; Ind wiste aber nicht weit von Poten einen vergrabenen Schah, ben ich ihnen anzeigen wollte, wenn fie mir das Leben gonnen mochten. Ich eigentlich aus dieser Ursach von Weien abmarschirt, um diesen Schah zu heben, ben mir eine weise Fran angezeigt habe. Diesen wollt' ich ihnen lieber gonnen,

wenn fie mir gur Bergeltung nur das Leben laffen wollten.

#### 11.

War Alles nicht wahr, mein hochgeehrter Leser, fondern 'ne verstucht sein ausgesonnene Lüge von mir; es war eine Kopfarbeit, die sich sehn lassen durste, die ich da oben auf meiner Tanne nächtlicherweise vors nasmi. Beinahe wäre ich vor purem Zittern herabges fallen, mitten unter die Morder hinein, wenn mich nicht die Vorsehung glücklicherweise zu etwas Besserm ausgehoben hätte.

Die Morber glaubten meinen Worten, fie fagten, ich möchte heruntersteigen und ihnen den Weg weisen. Bar contentirt und willigte ein, falls fie mich nur aus der Bustenei hinausführen wollten. Das vers sprachen sie ihrerseits auch, und somit stieg ich wirk- lich hinab.

Habe in meinem Leben nicht wieder Leute anger troffen, die nach einem Schatze so überaus begierig gewesen wären, als diese Morder. Sie konnten mit Bragen kein Ende finden, und ich wußte ihnen immer wieder etwas Neues aufzuheften. Als wir eine Weile mit einander gegangen waren, war ich mit den Morden dern ordentlicherweise bekamt und vertraut: sie konnten sich recht freundschaftlich anstellen, und ich hätt es nimmermehr hinter ihnen gesucht, wenn sie nicht vorhen so tudischer Weise mit den Flinten nach mir ges zielt hätten. Der einzige Umstand war unster Kreund, schaft im Wege.

Sir: erfundigien fich bei mir, wie und auf welche Urt ber Schat gehoben werben mulfe. 3ch erzählte ihnen barauf recht umftåndlich, wie es bamit noch gar manche Bedenflichkeiten habe; benn es fen nichts Rleis ness einen unterirdifchen Schat zu heben, und die Ges fpenfter, die ihn bemachten, batten oft munberbare Grillen. Die Rerle alaubten bas Alles: 3ch faate welter, ifein Gifen butfe bem Schate nabe tommen fonts verfinte er viele taufend Rlafter tief in die Erde binein. Dies war nun mein Saupfinff, auf ben Mies antam, und die dummen autherzigen Mordbrens ner ichmiffen nun auch ihre Gemehre, Sibel und graufom langen Meffer von fic. Dir tam ein Graus fen bei biefem Spettatelean, und boch mar ich frob. daß ich fie nur fo welt hatte.

Unter biefen tanftlichen Lagen waren wir num wirflich aus ber Wastenei herans gefommen. Das herz wurde mir leichter. Nicht weit davon lag ein Dorf vor uns, und nun bachte ich: jest ist es Zeit; daß du von ben bofen Buben lostommest! sagte ihe men also, sie sollten sich ein herz fassen, denn nicht weit von dem Dorfe ware der Schaf vergraben.

Sie gingen noch hisiger nach dem Dorfe zu, als ich; aber als wir ganz nahe waren, sing ich aus vole tem halfe an, um hulfe zu rufen; ich schrie Feuer und Mord und Gewalt, Alles durch einander. Dare über tamen die Leute zusammen, weil sie gern sehn wollten, was da so schrie; die Morder waren aber auch nicht dumm, sie merkten, daß sie mit einem klugen Bogel zu thun gehabt hatten, daß Alles nur Finsten waren, sie liefen weg und waren nur froh, daß sie mit heiler haut davon kamen.

Bin udeigens wohl ber erfte Menfch, ben Mors ber aus einer Buffenei haben gurecht weifen muffen.

#### 12.

Da ich mun meine Lebensgefahr überftanden hatte, ließ ich es mir im Wirthshause tapfer schmeden. Das Effen befam mir nach der langen Reise febr gut; auch gonnten mir's die Leute.

Es war mir zuwider, daß ich mich gezwungen sah, meine Reise fortzusegen. Ich hatte auf Waften, Lowne, Morder und hunger nimmermehr gerechnet, konnte auch nicht missen, ob mir mein Berstand in der Noth immer so beistehn wurde; denn, wie man zu sagen pflegt, so ist nicht alle Lage Sonntag. Ging also unter herztlopfen weiter.

Es war auch wirklich ein miferables Wefen; benn ber hunger mußte bei mir nach wfe feine Rolle fpies len. Endlich kam ich in Polen an-

Damit war mir auch nicht viel gebient; benn kein Meister wollte mir Arbeit geben. Endlich horte ich von einem polnischen Stelmanne, von bem mir die Leute sagten, daß er sich einen geschickten Schneiber zum Bepienten wunsche. Ich lief sogleich zu ihm und er fragte mich, ob ich im Stande sen, die Kleiber nach der neuesten Mode zu machen. Ich schwurdarauf und es war auch der Fall. Im Probe mußte ich mir meine eigne Liverei machen: war mir herzlich lieb, denn mein Rock war ganz abgerissen.

#### 13.

Der Baron hatte an meinen Rleibern nichts auszusetzen, und ich merkte bald, daß ich ihm mit meiner Runft sein ganzes herz gestohlen hatte; benn ich konnte von ihm vertungen, was ich nur wollte. Er war ein guter, unsussehnlicher herr, der viel auf seine Rleis ber hielt.

Er schiedte mich oft aus, um in der Nachbarschaft etwas zu bestellen, weil ich zu dergleichen Aufträgen ein sonderbares Geschied in mir verspuren ließ. So fam ich einmal wieder, und will meinem Derrn die Antwort bringen, wie ich aber seine Thur aufmache, ist er nicht in der Stube, sondern ein graßer Affe sitt in des Derrn Lebnstubl.

Erft wollt' ich lachen, befann mich aber eines Bestern und fing an, mich ju fürchten. Lief spornstpeichs die Treppe hinunter und schrie nach meinem gnadigen herrn. Die Bedienten fragten, ob ich unsstunig mare, ber herr sep in seiner Stube. Ich ging zurack, und der Baron war auch wirtlich da. Ich war ganz verblufft, wollte es ihm doch nicht auf den Ropf zusagen, daß ein Affe in seinem Stuble gesessen hatte, weil ich keine Zeugen auffähren konnte. War mir doch bedenklich.

#### 14

Ein andermal hatte ich far meinen Baron etwas eingefauft, und fo wie ich mit meinem Pafet in die Stube trete, spazirt ein großer, gewaltiger Lowe barin

umher. Ich befann mich nicht lange, sondern lief mit großem Schreien wieder zurud und sagte, daß oben ein gwoßer Lowe in der Studirfinde sen. Die Bedienten lachten und der eine sagen: War meiß, was Ihn Rarrida oben gesehn habt.

Run ift es mir nicht gegeben, lange Gpag' gu verftebm fagte baber mit bem größten Unwillen: Gatferment! (vielleicht fuhr ich auch mit Capperlot! ber aus, wollte aber nicht bei'm Leufel fluchen, weil mir hier. Alles so bedenktich fcbien.) werbe boch wohl noch einen Lowen tennen, ba mußte es ja folienm mit mir ftehn! haben fie mich both schon einmal freffen wol len, fo genau fenn' ich die Bestien; werbe fie ja nicht mit einem Menschen verwechseln! Die Bebienten aa ben mir nach, ba ich fo ungemein bofe murbe; ber Roch erbot fich endlich aus Mitteid, mich hinauf gu begleiten, weil fie bachten, ich fonnte am Ende mobi aar toll baruber werben. Der Roch mußte vorangebn, damit, wenn eins von une gefreffen murbe, ibn bas Schicffal baju auserfehn hatte. Aber es tam beffer, als ich bachte. Dben war Miemand weiter, als ber Baron, ber in feinem Bimmer auf und ab ging : fein Lowe ju febn ober ju boren.

Nuf ber einen Seite war mir's lieb, auf ber am bern aber auch gar nicht. Ich mertte wan wohl, daß mein herr diese Berwandlungen anstelle; aber damit war mir wenig gedient. Wenn ich ihm einmal ein Ding nicht recht machte, so konnte er wohl gar dar, auf verfallen, sich in den leibhaftigen Teufel zu vers stellen, um mir so mit der besten Manier den hals umzudrehen, weil es nachher Niemand auf ihm brimgen konnte.

#### 15.

Beit der Boit ging ich fehr fanber und behende mit meinem herrn um, weil ich nun wußte, biff fo viele Bestien in ihm verborgen lagen, die sich bet ber ersten Gelegenheit entwickeln konnten. Der Bakon war abet nur besto freundlicher. Ich that meine Dienste sehr punttlich, weil es mir sonst übel geraften ware.

An einem Tage ließ mich ber Selmann fu fich fommen und fagte: Dein lieber Schneiber, Du haft Dich in meinem Sauso immer gut verhalten, ich liebe Dich barum, wie ich nur meinen leiblichen Bruder lieben fonnte.

Bebantte mich gar boffich und machte barnbei ein tuchtiges Compliment, fo: bak bem Baron uber meine Freundlichkeit bas Berg im Beibe lachte. ich bas fah, versuchte ich's noch beffer, so baf ich nach ber lange in die Stube fiel. Drauf nahm er mich in bie Arme und fagte mit thrancmben Augen: Deiff vielgeliebter Schneider! ce ift mahr, bag ein unvell nunftiges Thier aus mir werben fann, ju welchem ich Miles bies macht biefe nur Luft und Belieben trace. Eleine Burgel, wenn ich nur beran rieche und beit Ramen eines Thiere ausspreche, so wird alebald baf. felbige aus mir. Wenn Du mir nun treu und rede lich bienft und Gefallen an bergleichen Runftstucken haft, fo follft Du ein Stud von biefer Burgel bermaleinft, als eine Berehrung, von mir erhalten-

3ch hatte nur zu große Luft bagu, und biente auch von bem Tage an noch eifriger, ale juvor.

#### 16.

Der Baron schenkte mir bald darauf wirklich bie Purzel, und ich konnte kaum die Beit erwarten, mein eines Probestud damit abzulegen. Ich ging also in den Bald und roch an meiner Burgel, und verwandelte mich augenblicklich in einen kleinen, niedlichen Steinesel. Es war die erfte Kunst, die ich trieb, und ich konnte mich nicht genug über meine Geschieblichkeit verwundern.

Ich koftete in der Einsamkeit das Gens und die Disteln, die da herum wuchsen, und fand fie alle von vortresslichem Wohlgeschmad. Mit dieser Wurzel in der Tasche bot ich nun allen kunftigen Wasteneien und jedem Dunger Tros. Sie war so gut, wie eine Denston, oder eine Stelle als Akademicien.

Daraber tam's benn auch, daß ich wohl eine Stunde aber gar keine Luft verspurte, wieder zum ors bentlichen Menschen zu werden. Kann man mehr als sich satt essen? sagte ich in Gedanken zu mir selber; warum, Lonerl, willst du die Nase immer so hoch trasgen? Kannst du nicht auch einmal mit deinem Stande zufrieden leben? — und fraß von Neuem in die herrstichen Disteln binein.

#### 17.

Ich tonute mich, wie gesagt, aus meinem neuen Glude nicht wieder heraussinden. Endlich zwang ich mich doch ein Bischen und roch an meiner Burgel, und ward wieder zum Menschen. Als ich ein Mensch

geworden war, fachen mir die Difteln im Leibe, die ich erft mit so vielem Appetite gegessen hatte. Das kam daher, weil ich es souft vorher noch nie versucht hatte; benn jedes hing erfordert seine Uebung.

Da das Rueisen gar nicht aushören wollte, sagte ich: Loneri! bist du nicht ein rechter Marr? Wo haft du beinen Wis und Berstand gelassen? Wirst zum Schein und Spaß ein Esel, und frissest zum Ungebenken so überaus wahrhaftige Disteln in dich hinein! Druß benn eben Alles gefressen sepn? Rannst du die Schonheiten der Welt mit keinem uninteressirten Auge betrachten? — Und es ist auch wohl ein großes Glack, nach dem du beine Lebenszeit über getrachtet haft, ein Esel zu werden! Sind das die Zaubertunfte alle?

Ich schämte mich vor mir selber; um mich zu zerstreuen und Erholungs wegen verwandelte mich Ausgenblicks in eine Rage, und lief so nach Sause, nahm mich aber sehr in Acht, unterwegs nicht die etwanigen Mause wegzufangen. Der Appetit dazu versagte mir wirklich nicht.

#### 18.

Seitdem abte ich mich Tag fur Tag, allerhand Thiere nach bem Leben und der Wahrheit zu reprafentiren, brachte es auch darin zu einer erstaunenden Boll- tommenheit; muß aber gestehen, daß mir die vierfüßigen am besten gelangen, und bin ungewiß, ob solches an der Burzel oder an mir selber mag gelegen haben. Wenn ich mich eiligst verwandeln wollte, versiel ich gewöhnlich auf eine Maus, oder dergleichen kleines

hausthier, mußte aber immer die Gedanten ein Bisden zusammen haben, wenn ich jum Abier ober 26. wen, in Summa, Raubthier werden wollte.

An einem Tage hatte er mich ausgeschickt, und bes versuchten Saufens wegen, verspätete mich an bemselben Tage. In aller Unschuld geh' ich nach Sause, und verwandle mich vor den Augen meines. Herrn in einen kleinen hund, um ihm ein unschuldiges Bergnügen zu machen. Der Baron war über mein Begbleiben bose und machte sich zu einem ungesschlachteten Elephanten, worauf er so wild durch das Daus rumorte und tobte, auch mich gegen die Wände schmiß und mit dem Russel schlug, daß ich nicht and bers gedachte, als der jüngste Tag sep vielleicht unters wegs. Faßte einen kurzen Entschluß, und lief gar aus dem Hause.

#### 19.

Lief und lief in eins fort, und kam endlich gar an die See, wo ich stille stand, in Billens, auf ein Schiff zu warten und in irgend ein andres Konigreich ober Land überzusegen, um ba mein heil besser zu versuchen.

Ich hatte mich schon wieder zu einem Menschen gemacht, um mit den Schiffern eine vernünftige Abrede zu nehmen; war aber vom hunde her noch ziemlich mude auf den Beinen. Als ich noch wartete, tamen ein Ruppel Bediente von meinem vorigen herrn angesprengt, die mich aufjagen oder lieber gleich masfakriren sollten. Ich merkte den Borsas und war bald eine Fliege; benn es kostete mich nur ein Wort und ein Riechen. Go war ich in der Luft aber ben Narren und horte, daß sie mich umbringen wollten, im Fall sie mich erwischen konnten.

Sogleich war ich wieder jum Schneider, da fegten fle hinter mir her; aber ich war eben so geschwind eine Fliege und nahm mich nur vor Schwalben und Sperlingen in Acht, daß ich nicht mitten unter meinen Kunfistuden weggeschnappt wurde.

Die Bedienten wußten gar nicht, mas fie benten follten, benn balb war ich wieder da, bald aber auch nicht; es war mir lacherlich, wenn fie mich fahen und hinter mir her fagten; dann war ich wieder weg; tonnte aber als Fliege nicht lachen und mußte mir es also zwischen den Sahnen verbeißen.

So mußten bie Bebienten unverrichteter Sachen wieder gurudreiten; benn fie hatten mich nicht gefangen, ja nicht einmal maffafrirt: worüber im Bergen fehr kontentirt wat.

#### 20,

Da ich nun sicher war, wurde ich wieder jum ordentlichen Schneider, weil ich so, wie gesagt, den Sperlingen weniger ausgesetzt war, und ging wieder an das Seeufer. Da sah ich über's Meer einen ungeheuern Bogel mit großen Krallen herüberschweben, mit bem mir eine artige Anekbote begegnete.

3ch fing mich namlich vor feinen Rlauen an ju furchten, ob ich gleich wieder ein großer Schneider war; verfroch mich baher und vermasferirte mich gleich, sam in eine kleine, unansehnliche Maus, um nicht in Ungnaben vermerkt ju werben. Da half kein Privatiftand, keine Unbedeutendheit. Das fliegende Ungeheuer faßt mich (Maus) zwischen seinen Krallen und immer bamit weg über's muste, wilde Meer, hoch in die Luft binein.

Brauchte nun auf tein Schiff mehr zu warten, bas ift wohl mahr; aber ich ftand vor Schwindeln bie Sectrantheit oben in den himmlischen Luften aus. Ich war bange, mein Patron, unter dessen Plageln ich wohnte, wurde mich in's Wasser fallen laffen, oder unterwegs verspeisen. Aber er schien nur am Fliegen einen Narren gefressen zu haben; denn das Ding hatte gar tein Ende.

#### 21.

Endlich kamen wir an ein hohes Schloß, das viele Zierrathen hatte, da feste mich der hohe Unbestannte auf den alleroberften Gipfel nieder, und begab sich von Meuem auf's Fliegen, ohne auch nur ein Trinkgeld von mir zu erwarten.

Ich blieb noch ein Beilchen Maus und stieg ber hende bas ganze Schloß hinunter, bis auf den Borden; benn ich überlegte als Raus, daß ich als Mensch gewiß den Sals brechen wurde. Nun war ich unten in dem Schloßhofe, wo Leute standen; an ihrer Kleibung merkte ich, daß es Perser waren, denn bei meinem ehemaligen Schneidermeister hatten Aupferstiche von ihnen an den Wanden gehangen.

Sie wunderten fic, wo ich hertame; ber Ronig tam gelaufen, benn fic erzählten, daß ploglich ein

fremder Mensch in einer unbekannten Kleidung da stehe. Der König fragte mich, wer ich sep, ich scharrte und neigte, und konnte durchaus das Maul nicht halten, denn das Herz saß mir auf der Zunge; ich plauberte was durcheinander, bald zischend, bald miauend, und siehe da, es war das schönste Persich. Ich hatte kein Wort davon verstanden, was ich erzählte; die übrigen Perser hatten Alles begriffen und freuten sich darzüber. Eine wunderbare Gabe, die mir dax himmel da unversehens mitgetheilt hatte. Ich redete den ganzen Tag; weiß aber bis dato noch nicht, was es gewesen ist.

#### 22

Mein erstes Bestreben war nun dahin gerichtet, meine eigne persische Sprache zu verstehn, weil in der Besorgniß stand, ich möchte endlich gar die menschliche Bernunft darüber Berlieren, wenn ich Tag für Tag so viele Borte ohne Sinn redete. Uebte mich in der Sprache bei dieser Gelegenheit, und ging in der Phis losophie augenscheinlich rückwärts; verspürte auch einnige Neugier, zu erfahren, was ich den ganzen Tag wohl schwagen möchte; denn das Maul stand mir wirklich nicht eine Minute still. Lernte also aus Leisbesträften, und nahm jeden Tag ein Paar Stunden in der versischen Landessprache.

Bald brachte ich es dahin, bag ich mit Berstand reben konnte, und wunderte mich bei der Gelegenheit oft über meine eigenen Einfalle; was mir nachher noch oft begegnet ist. ziehn, und so wie er herankam, wurde die kompleteste Janitscharenmusik ausgemacht; bann wurden zugleich alle Ranonen abgefeuert, und als der Konig bas horte, rief er mir zu: Mun, Sonert, halt' Dich in's himmels Namen fertig! Ich merkte mir diese Worte sehr gut und brauchte eben nicht viele Anstalten zu treffen.

#### 26.

Der Raifer fam an und mein Ronig batte ibn unter'm Arm, um ihn gleich nach bem Speilefagl ju führen. So wie ber Raifer die Thur aufmachte, lag ich ale ein ungeheurer Drache babinter und fpudte ibm, febod manierlich, ein Biechen Reuer entgegen. Der Raifer trat gurud und murbe gang blag por Ent fegen, mas meinem Konige febr lieb mar, bag er ibm fo eine beimliche Freude hatte veranstalten tonnen; er fagte bierauf : Geruhen Em. faiferliche Maieftat nur dreift voranzugehn, diefer Drache thut Riemandem et mas. ber ihm eine fleine Berehrung giebt. fer fuchte in der größten Angft feine Gelbborfe bervor: ich ftellte mich fogleich hoflich auf meine zwei hinter. beine und hielt ihm mit vieler gierlichen Revereng meine Buchse entgegen; er warf wirklich die Borfe hinein, moruber eine große Freude empfand : glaube, er hat es in ber Angft gethan; benn ich hatte nur auf ein Paar Golbftude gerechnet.

Die Majestaten sesten fich zu Lische und ich blich als Drache immer noch vor der Thure liegen. Es wurde prachtig gespeist; denn der persische Ronig hatts bei dieser seierlichen Gelegenheit tein Geld anger sehen, wollte auch nicht am turtischen hofe von sich sagen lassen, daß er geizig sep. Ich ledte mir als Drache oft das Maul, von wegen den delikaten Gerichten, die aufgetragen wurden, wordber die beiden Masekäten instandigst zu lachen geruhten. Ich dachte immer: Lacht nur über mich, mußt Ihr mir doch jerdes Lachen bezahlen.

#### 27.

Bei Lifche fagte ber Larte: Aber Ihro Daje: flat baben mir von einem munberlichen, raren Men: ichen geschrieben, ber fic an Ihrem Bofe aufbielte: wo ift berfetbe? Der Ronig wies barauf lachend nach mir bin, und fagte: Da liegt er vor ber Thur, Ihnen aufzumarten, als Drache. Worauf mich for aleich zum Menichen permandelte, und bem Raifer Die Sant fußte. Es gelang mir auch trefflich; benn ich wurde fogleich an die belifate Tafel gezogen, und ließ es mir trefflich mobischmeden. Der Tarte tonnte in feiner Bermunderung uber mich fein Ende finden. Mis ber Ronig ihm aber gar fagte, bag biefes Runfts find mit bem Drachen nicht mein einziges fen, fondern daß ich mich in jedes beliebige Thier verwandeln tonne. folng er gar die Bande über feinem Turban gufammen, wie benn bie Eurfen gewöhnlich ju tragen pfles gen. Bermandelte mich auch auf Befehl fogleich in cinen Bolf, wieber in mich; bann in einen toftbaren Bogel, beffen Rebern wie Gold und Ebelgeftein in ber Sonne glangten, feste mich auf die Zafel und fang

ein liebliches Lieb, jur ergofflichen Bermundetung aller Anmefenben.

#### 28.

36 mußte in biefer Beit trefflich mit meinen Runfttalenten berhalten, und mar bes Abende mader mube, weil ich im Thierreich fo viel zu thun hatte. Die hohen Dajeftaten stellten fich zuweilen mit ber Maturgeschichte vor mir bin, und lafen die Befchreis bung eines jeden Thiers, mobei ich benn als Eremplar por ihnen fteben mußte. Der Eurte fand ein fo grofes Gefallen an meiner Benigfeit, bag er mich mei nem Ronige fur eine Denge turfifcher Rleinobien ab, faufen wollte; boch biefer fagte: Dein Berr Bruber, Diefer rare Menfch ift meine einzige Ergoslichfeit in meinen mußigen Stunden; auch gehort er mir gar nicht gu, fonbern er ift vollig fein eigner Berr; er ift aus ber Luft plotlich berunter getommen, fo bag ich nur Bott banten muß, wenn es ihm noch langer mobige fallig ift, an meinem geringen Sofe vorlieb ju nehmen.

Dermaßen war mir bis dahin noch niemals ge schmeichelt worden; ich glaubte in meinem Sinn, der alleroberke und furnehmfte Kunstler in der ganzen Welt zu senn. Ich blies das Gesicht auf und erwied derte: es gefalle mir noch an diesem hofe und gedenke also fur's Erste noch dorten zu verdleiben; wordser mir mein König die Hand drückte, dem Türken aber die Thränen in die Augen kamen; so lieb hatte er mitt gewonnen. Reiste auch bald nachher ab, nachdem er mir eine ansehnliche Berehrung zurückt gelassen hatte.

29

Ich war immer noch in meiner vollen herrlich, teit, als fich am hofe ein fremder Kunftier anmelben ließ. Er gab vor, er tomme aus Arabien und habe einen fehr koftbaren arabischen Stein bei sich, mit bem er alle möglichen wilden Thiere so bannen könne, daß sie sich nicht aus der Stelle zu ruhren vers möchten.

Es war mir ungelegen, daß mir Giner am Sofe in die Queere fommen follte, und ich lachte also nur barüber und gedachte, ber andere Birtuofe folle feine Gewalt aber mich baben, ba ich mich mur in bie Thiere verftellte. Bard aber leiber bald bas Gegens theil inne. Denn ber Ronig war voller Freude, baf fich ein Runftler von gang andrer Gorte an feinem Sofe hatte melden laffen, befahl uns Beiden fogleich, unfre Runfte ju probiren. Um meiner Sache gemiß au fenn, machte ich mich ju einem polnischen Ochsen, in ber Meinung, ben Runftler auf die Borner zu nehe men und ihn in ber Stube herumgutragen, baß feine Runft ju' Schanden murbe. Der mifchte aber mit feinem Steine bervor, und bannte mich von Stund' an fo feft, bag ich mich nicht von ber Stelle rubren fonnte.

30.

Ich war fehr bofe, daß der Stein so viele Gemalt über mich hatte. Der Konig rief endlich: Ihr Kanftler, von einander! Gogleich nahm er den Bannftein jurud, und nun war ich erft meiner Glieber wieder machtig.

Ich machte bem Konige recht ichiefe Gefichter, und batte ben Fremden gern umbringen mogen; denn ich merte, daß ihm der Konig ichon mehr zugethan war, als mir felber. Der Ronig sagte: Runftler? ich will Euch Beide an meinem Dose behalten, mit einem gleichen Gehalte, aber keiner muß dem andern zuwider senn, sondern Ihr mußt nur immer fleißig dahin trachten, wie Ihr mir die Zeit vertreiben wollt. Das ift Eucr Hauptaugenmert, und darum laßt nur allen Reid und Zwiespalt, denn das ift mir zuwider.

Wir versprachen es dem Konige und ergoten ihn auch wirklich unverdroffen.

#### 31.

Es war nun an dem, daß der Konig ein großes und tostbares Fest geben wollte, wozu alle Minister und auch die fremden Gesandten eingeladen wurden. Uns Beiden war vorher aufgegeben, die Fremden vollkommen zu erlustriren, wenn sie erschienen waren. Wir thaten es aus allen Krästen, und als die Lafel aufge hoben war, verfügten sich Alle in den herrlichen Schloßgarten. Auch hier verwandelte ich mich in unterschied, liche Thiere und wurde dann gebannt; auch wurde ich zu einem schonen Pudel, auf dem der Zauberer herumritt. Alle Menschen gestanden, daß sie noch nie dergleichen gesehn hätten.

Unter audern Denkwardigkeiten machte ich mich jum Abler und nahm dem oberften Staatsminister ble

Perade vom Ropf, mit der ich in der Luft auf eine artliche Weise spielte, fie mir auch selber auf meinen Ablerstopf sehte, und so hin und her flog, wordber ein lautes allgemeines Lachen entstanden, so, daß sich der König, so wie die Uebrigen, gewiß rechtschaffen von ihren Regierungsgeschaften erholten.

#### **32**.

An dem Tage lofte aus meiner Kunft fehr vieles Beld; benn ich sprach ben herren mit meiner Bachfe gar fleifig ju. Der Banberer wurde baraben neiblich und eifersachtig, was ich aber nicht gleich gewahr wurde.

Bermandelte mich in after Unschnib in ein wifdes Schwein, nm die hoffuftbarteiten fortzusegen; der neis bische Runftler bannte mich, wie immer geschehen war, nahm aber zum Ueberfluß einen derben Knittel, womit er bermaßen auf mich zuschlug, daß ich fast alle Besinnung verlor.

Lag noch in Ohnmacht und horte, wie ber gange Bof über mich lachte. Die Bahrheit geht mir nur über Alles, sonft wurde bergleichen Abenteuer lieber verheimlichen. Der König infonderheit wollte sich vor Lachen beinahe ausschätten; turz, es war Keiner, der an meinem Unglude nicht eine innige Ergöstichkeit genossen hatte.

Ich fühe, daß der Fremde dadurch noch beliebter warb, wurde augenblicklich dadurch und durch die empfangenen Prügel disgustirt, verwandelte mich in eine Bliege und sog nach dem türlischen Dof, wo der Kais

and the control is the state of the control of the state of the state

Des turtischen Raifers Breude, last, fich burchaus nicht beschreiben, als er borte, bag ich mich nun an feinem Bofe aufhalten wollte. Er fiel mir um ben Bale, und freuzigte und fegnete fich por lauter Ent Mir mar es lieb, bag er von meiner Perfon Lin bielgkielingeres genie einen sieht von ? eine nit Er ichentte mir fogleich eine Cquipage, bamit-ich us, an Bur of and a stanes, must, mit, mit, mit in fine laufan. Da es fonweit gefammen, mar, mußte ich ibn in meinem Bagen auf feinen Spazierfahrten, Reifen und; Stachen; benloiten; dwuitzich ihn, gleich ... ertoftigen Mante febold : est ihm ippr in dep Sing fame. ... Ich mar mit allen diefen Einrichtungen, febr gufrieben. Beit murbe haldbleffen, eine große Bogd ; eingerichten, ju; ber jich gebenfalls eingelaben murbe. Unterwegs verirte ich bie Bedienten, auf eine giemlich finngeiche Alet, indemiichemich balb in einen Bogel , bald in ein wilbes Thier perkleibete, und fie fo erfchreckte...

Auf der Jagd felbst hatte kein fonderliches Glac, welches dachen kam, bas ich mit meinem Gewehre im mer meit daneben schos, wordber auch viele Sticheleien von den Bedienten aushaften mußte. Dies ging mir durch die Seele, weil von jeher auf meine Ehre ge halten ihaba. Der Kaiser verlangten ich follte mich als Mensch davon machen und lieber als ein Thier er scheinen, weil er mich so lieber leiden mochte. Ge

horfamis and angenhicklich, ppd lift glagen, Bifspin, Boulland and Lift glagen, Boulland and Lif

Deine Bereitwilligfeit hatte beinabe ju meinem graften Unglide ausschlagen fanpen ; benn ein Bes Diepter . ber mig nicht, fonderlich gewogen mer andielte nech min, und, ich horte bie Rugel bicht wor meinen Ohren porbei faulen. Das mar gin Schreck !.. nneste Bar auch nicht faul, fandern ging gleich in meje ner eigenen Derfon jum Raifer und flagte ibm blefe Miebertrachtigfeit. Er war erfchredlich ungehalten; ber Bediente gab vor, er hatte gar nicht nach mir gefcoffen, es fen unbefanntermeife gefchebn, und es fen nur einem peritabein Baren grochacht gemefen. Muste, mich mit, biefer, foblene Ausflucht, sufrieben Bele len weil es ibmanicht hemeifen konntes den grennen Pelipam murde alway spanas, mich an arrander Der Raifer befahl aber, bag Dicmand von feinen Ber Dienten ,foieffen Loffre, er moffte es affein verrichten; follte, fich and Reiner, unterfiebit unter beladan Get mehr zu führen. Borauf mir wieher owas ginniben Wie fil'en es pas effe i elle ein großer Ueberflif. febnecter, fonterlich ich ber ich mich in biller . ichaft für den Bonnebenfier falle. ac die met 89 hin, baf fo gut, wie befojds mar, worauf rit., cenn fo gemein machte, pigier biegn schlechten Bibli. in noth Ich madien mich nun au ginem Bolf und feet gierte, fo in, ben grinen Bald binein. Es monifiq ber That ein angenehmes Better, und von jeber bin für fcone Matur empfindlich gemefen, Dachte aber auch daran ... nicht hios to musig berum, su fang fen, sondern Muten ju ftiffen; trieb also alle ere fcredten Thiere im Balbe meinem gnabigften Raifen

elligegen, bag er fie besto bester fibiste Wilnie: Die Aufmerkfamteit wurde gut vermerkt nich fo ber gange Lied hinebiacht.

Auf bem Ruchwege nedte bil Sebleiten wiebete fit interfesteblichen Geftalten, weblieblich inft anch fast Mill ziemlich unfläßig wurden. Doch macht fich eine Mann meines Gleichen tiemals elwals varans, was bergleithen gemeine Bebienten von ihm benten mogen.

rim dies Man ung stelle us zum Ga. So um Zeierige Weier Mandin nur C

mider ift eine Einftchtung bes Schicklis, baß bie gebeit Bereikoreit bes Menfchen nientaten allen lange bauert; und bas war auch leiber mit mir bet Fall. Bie fo hublichte gewordeit und mußte balb wieber bint fo Beles ruchwärte tommen.

Der Kaffel gab allen seinen Bebienen, worunter ich mild biedmit auch mit jählen les, einen großen Stimitus. Da war an Wein und allen Eswaaren ein großer Ueberfluß. Wir ließen es uns alle herrich schmecken, sonderlich ich, der ich mich in dieser Gesellsschaft far den Bornehmsten hielt. Es kam bald das hin, daß so gut, wie besossen war, worauf mich denn so gemein machte, unter diesen schlechten Bedienten mit meiner Wurset allerhand Kulfftstate anzustellen. Batte es bazumint wohl schon überbrukke sen romen.

Die Canalten mertren sich vie Wurzel und als ich nachher in einen tiefen Schlaf verfiet (hatte kauin noch so viel Besimmung, mich wieder zund Menschen die machen), nahmt mir einer von biefen Schneten bie Burgel helmlich weg und warf siellih's Wasser. Lies

36.

Ich ermaste erft am folgenden Mittag und ger fchrat, bag es ichon fo igat fev, und baß ich meinen Raifen in so langer Zeit nicht geseben hatte. Ich ging mun sogleich an den Sof.

Man faß schon bei der Tafel und der Raise hatte schon viele Kunfte von mie wollen machen lassen, deshalb mar er ungehalten, als ich so spat erschieft Ich sollte gleich ein Pferd menden, und mar anch willig und bereit dazu; aber ich mochte mich abartage ten, wie ich wollte, es half nichts, ich blieb immer nur ein Mensch. Erft sah ich mich an, dachte, ware noch besoffen; da ich aber an meinen Fühen deutlich die Schnallen sah, blieb mir tein Zweisel übrig. Qualte mich von Mensu, aber es wollte durchaus nichts aus mir werden.

Ich suchte in der Tasche, und nun merkte ich, daß mir die Wurzel fehlte. O wie fing ich an zu heulen und zu schreien! Der Raiser glaubte erft, das sollte eine Runft vorstellen, und sagte: es ware gut, ich sollte mich nun aber auch sputen und ein Pferd werden. Worauf ihm denn mein Unliegen entdeckte, daß mir meine Wurzel gestohlen ware, und fing von Neuem an zu heulen. Nun aber erschraf er und wurde ungehalten. Ich wuste nicht, wo mir der Kopf stand, da ich nicht zum Thier werden konnte-

Einer am hofe, ber mich immer mit Reib ange-

fehn hatte, fagte: metne gange Runft feb gewiß nut eitel Blendwert gewesen und das mit der Burgel ein leeres Borgeben. Deine Zeit sey nun aus und ich konne barum nichts mehr machen.

Der Raiser glaubte, was der Esel sagte, und wurde sehr ergrimmt über mich, daß ich mich bisher unterständen hatte, ihm einen Glauen Bing vorzumaschen, und daß nichte hinter mir' sen. Er sagte mir also ohne Besteres, ich möchte mich aus seinem Schlosse fortscheeren und ihm nie wieder unter die Augen kommen! Mit welchen Borten et fortging.
Die Bedienten warfen unch lachen zure Ihte binaus; ber Thurhuter ergriff sogar die Peitsche, wormit' er mir meinen Abschied gab, und so gelangte ich Ungluckseitiger aus der Turkel, die ich mit keinem Auge wieder zu sehen wünschte.

And the second strip is the constraint of the second secon

Server of the Same of the Local Conference of

3weifer "Abfchitt.

...**.** 

... So war mein großes Glud ju Schanden: gework, den und Alles verloren... 3ch konnte mich. lange nicht, darein finden, als ich fo unverhofftermeife aus ber Ture. fei war verbannt morden... Oft glaubte.ich, menn ich. Seelenerfahrungefunde, überlegte, alle biefe Hebernaturs lichkeiten maren nur ein, naturlicher Traum gewesen. und gewiß ift die Natur an taufend Dingen reich, die gang, naturlich find, und bei benen dem Beobache, ter , boch ber Berftand, ftille Rebt. So, überlegte ich. ck, nun mit ber Burgel bin und ber, und ihre munbere, bare Rraft und Lugend fam mir manchmal fogar, possirkich vor. 3ch verfiel oft auf ben 3pealismus, und ftellte mir vor, alle diefe Birflichfeit fen , nur, meine überaus narrifche Ginbilbung; benn ich habe, feitdem in Buchern gelefen, baß es wirflich Leute ges geben, bat, die gang allein fur fich in ber Belt eriftirt haben, und um die fich alles Uebrige in der Belt nur, fo gleichsam in ihrer Ginbilbungefraft bewegt hat. Berfiel dazumal in diese gefährliche Irrlehre, und meinte, ich tonnte vielleicht ju diefer fonderbaren Gefte Wenn ich benn aber wieder die Baume aehdren. um mich ber ansah und meinen bungrigen Dagen fuhlte, fo fah ich wohl ein, daß ich Unrecht haben maffes to be and half a contract or more contract or 241 min 2 14 356 ... 1 141

8

Banderte nun wieder auf gut Glac umber, und hatte dazumal alle Lust zum Arbeiten perloren. Das kommt leicht, besonders wenn man sich, wie mir gesschehn war, durch das Kunsterleben verwöhnt hat; so hatte ich mich auch in die Kunst vernarrt, und darum kam mir mein handwerk als was Gemeines vor. Es kam so weit mit mir, daß mich geradezu aus Betteln legen mußte, um nur meinen Lebenssunterhalt zu sinden. hatte bei dieser Gelegenheit mancheriei Schwierigkeiten zu überstehn.

To war ich bis nach Sibirlen gekommen, wo es recht kaft ift. Hier ward mir das Betteln zuwider, weil die Leute in den Gegenden sehr grob sind. Ich meldete mich also wieder bei den Schneidermeistern, in der Absicht, mein Handwert fortzusesen; aber keiner von allen wollte mir Arbeit geben. Daneben erzfuhr ich (wie ich es auch wirklich sah), daß man in diesen Gegenden viele Pelze trug, die ich nicht zu nahen verstand. Es geschah der Kalte wegen. So kam ich in immer größre Noth. Dazu kam noch, daß man um die Zelt, von wegen eines Krieges, viele Goldaten aushob, so daß auch surchtete, Rekrut werden zu mussen, wogegen von meiner Gehurt an eine große Furcht getragen. Wuste also unter diesen Umständen nicht aus noch ein.

3

So lief immer weiter in Sibirien hinein, und fiel endlich gar auf ben Entschluß, besperat zu werben.

Doch besann mich noch ein Weilchen, und nahm mir vor, das zu meiner letten Zustucht aufzuheben. Boht taufendmal zog ich Wurzeln aus und probirte haran, mich zu verwandeln; aber immer vergebens.

Ich fam eines Abends an ein Wirthshans und war schon so mabe; so daß ich umndglich weiter gehn konnte. Ich meldete mich bei'm Wirthe, da ich aber vielleicht bermalen etwas Unansehnliches in meinem außern Ansehn hatte, so wollte er mich nicht aufnehmen, weil er sagte, daß sein ganges hans schon mit Gasten besetzt sen. Ich horte auch, wie sie lustig war ren und mit den Kannen larmten, welches mir einen doppelten Trieb verursachte, hier einzukehren. Der Wirth war ansangs gar nicht gut auf mich zu sprechen, so daß er so welt ging, mir die Thur vor der Mase zuzuwersen, wordber mich erzihente, und in mehr nen Bitten noch dringender fortsuhr.

Er ließ sich endlich erweichen, daß er mir eine Stelle auf der Ofenbank gonnen wollte, um dort in der Nacht auszuruhn. Ich ließ mir den Borfchlag gesallen und folgte ihm in die Stube, wo mich an Branntwein und Bier dermaßen erlabte, daß ich nun in den Wirth drang, mir doch ein Bett zu verschaffen, weil ich auf meiner Wanderschaft seit lange derzgleichen Bequemlichkeiten habe entbehren mussen. Dieß mich einen groben Esel nach dem andern, der nims mermehr zufrieden sey, und hatte bei aller seiner Grobbeit gewissermaßen Recht. Ich suchte einen andern Diskurs auf, und brachte auf's Tapet, daß ich schon der Favorit eines Königs und Laisers gewesen sey, wodurch ich den Wirth in ein ziemliches Erstannen

verfeste, fo bag er meiner Rebe mit großer Begterbe

Er sing nunmehr an, andre Sairen aufzürseh, und gestand, daß er noch ein Bett übrig habe, könne es aber keinem hoppten Menschen anhieten, weil die Rammer, worin es stehe, von einem Gespenste, in Gestalt einer Kahe beunruhigt ware. Sagte darauf, ich wollte mit dem Gespenste schow, fertig werden, wenn er mir nur das Bett wolle zukommen lassen; sen selbst oft eine Kahe gewosen und wisse also ein Wörtchen darüber mitzusprechen; durse mich also nicht surchten. Eine Kahe sein nothwendiges, gutes hausthier, und dergleichen wundarliche und wissige Sinsalle mehr, weil ich dachte, der Wirth sage dergleichen nur, um mir bange zu machen. Da der Wirth meinen großen Nuth sah, brachts er mich auf die verpächtige Kammer.

War im Grunde fo dreift, weil ich fest überzeugt war, es fen tein Ernft mir bem Gefpenfte; benh sonft hatte immer vor Gespenstern große Furcht; aber ich bachte, er wolle mir das Bett nicht in Rube gonnen.

Run war ich allein und bachte nin bie Borte bes Births, und ba es in der Kammer wult und unord bentlich aussah, auch Nacht war; und Riemand weiter zugegen, so sing schon an; mich meine freche Redensart gerenen zu lassen. Urberdachte dann wieser, daß doch Auftlarung in der Welt seh, die Gespenster abgeschäfft und dergleichen. War überhaupt nur fur das Mittelalter die Einrichtung mit dem Aber-

glanden, um die toben, einfattigen Leute zu tenten, und infer Zeitutter ift nun barüber weg. Dabe auch jest in meinem Rafferthum eigene Leute angestett, die tagisich gegen ben Aberglauden predigen muffen und Buicher dagegen brucken (ein mubfames Gefchaft), um nur die lieben Unterthanen nicht gar in der angeborinen Dummbelt verwitdern zu lassen.

Alles bas wurde mit aber bajumal gar abet vers

. . **. 5,** p ≈...

Ich war noch immlet allein auf meiner Stube und flest sich tein Gespenst, vielweniger eine Rate, bot ren voer sehn. Darüber wurde mir immer meht bange, und beschloff endlich, ju Bett zu gehn. Nichtete diesen Borsay auch in's Wett, nachdem vorher gebetet und gesungen hatte. Ich schlief auch wirklich baid ein und schlief recht gut. Außer, daß ich nach einiger Beit wieder auswachte und vor meiner Thur ein Serassel, wie mit Ketten, vernahm. Gevächte ans fangs, es möchte wicht die oft erwähnte Kage sepn; boch bernhigte mich wieder, indem mir vorstellte, daß mir ver Wirth oder seine Magd ohne Zweisel nur einen Schrecken veranstatten wollten. Betuhigte nich vamit und schlief wieder ein; benn ich konnte, wie schon gesagt, an Gespenster verchaus nicht glauben.

Schlief wieder ein, ba borte ich bie Kammerthur gang beutlich aufmachen; naturlich machte ich auf, um nachzusehn, wer ba fenn konnte. Das war gut, Es wat' aber Miemand ba; bem ich kontte mich gang

bentlich und genan umfebn, weil ber Mond in ber Dacht febr bell fcbien. Dun fam mir bas Granen von Reuem an, und ich glaube, bag bergleichen Um: ftanbe Jebermann bebentlich fcheinen murben, vollends wenn man fcon norber von einem Gefpenft hat reben boren. Indem ich noch fo nachbachte, fam wirklich eine große schwarze Rage jum Borichein, Die fich mit allerband munderlichen Geberden in ber Stube auf und ab trieb; aber fonft nichts von Bedeutung vornabm.

36 wollte mich von bergleichen Ceremonien nicht langer beunruhigen laffen, weil gern ichlafen wollte, mir auch Gefpenfter außerbem gumiber, ich nun auch poch vollends, bachte, es fen nichts weiter, als eine pur nathrliche Rage. Derobalben machte teine großen Complimente, fonbern griff ohne weiteres gu meinem Stode und damit uber bie Rage ber. Beil ich glaubte, Der Wirth habe fie etma mir sum Doffen in bie Rame mer gefest.

36 machte biefelbe Rate phngefahr ein Bater Unfor lang geprügelt haben, ale fie fich unpermutheter Beife auf Die hinterbeine ftellte, und alebann bie feile Band hinauffletterte. War mir besten nicht verfehn, ob ich gleich felbft als Rage fonft bergleichen Runffitud gemacht batte; benn bei ben Rrallen, Die eine Rate in ben Beinen bat, ift bergleichen eben nichts Unnatürliches. Was nun aber geschah, hatte ich niemals machen fonnen. Ohne Umftande eröffnete fich namlich mit großem Rrachen die Dece ber Stube, und mit einem furchterlichen Braufen fuhr bie Rate binburch.

3ch fand lange und wußte nicht, mas ich beuten

follte; ba über die Stilbe wieder ordentuch gu war, wie worthin, fo legte mich wieder nieder und foltef ibeiler.

Es war beschieben, daß ich in dieser Blucht noch einmit aufwachen sollte; beim nach einer Stude ohn geführ, tieß sich berselbe Larnen von Neuen spitren. Ich ließ mich solließ intinier werben, wid Mehe, es man Wiemand anders wieden da, als die oftenhemelbete schnape Kabe. War ichte, daß immer so im Schafe inebirt, sehn solltes aber da haff kein Sangsehn, denn bia Rabe fragte nichts barbach, sondern machte im

Gegenthuit ein enfibreciliches Geraffel und Chepraffel, fordag: man batte benken tonnen, die Welt, folle eine

Als ich so in den größten Tengsten lag, sagte die Rage mit vernehmlicher Stimmet Sarchte Dich nicht, mein Freund. — Als ich nun gar diese Kage mit eis per menschlichen Stimme reden horte, kroch ich vor Angli unter die Decke des Betts und hielt mir mit Gewalt Augen und Ohren zu. Aber die Rage sagte noch einmal: Fürchte Dich nicht, werthgeschäfter Freund! woranf alsbald erwiederte: Da mag sich der Tenfel nicht fürchten! geh, ich will mit Dir nichts in thun buben.

Ermennte mich boch und bachte innerlich; hintet ber Rabe mochte vielleicht ein Ranftler flecken, ber eine wundetbare Burgel, wie ble meinige gewesen, it seiner Gewalt besige, fragte alfo ohne Umflande: Benn

Sie, merthanichatter, herr Frend, ein. Confler find, fo jerben. Gie fich, nur augenblidlich ju artennen; benn ich habe mich ehemals wohl auch von ber Runft, ernahrt; ein Ramerad barf bem anbern fein Leibs aus fugen ; fondern wollte im Gegentheil gebeten haben, mir lieber ein Studden Ihrer Burgel gutommen gu laffen, bamit wieder mein altes Bandwert an treiben im Singhe bir, weil mir bis. Dato nicht ben gute Mille, jun Arbeit mangelter fondern es mir nur am Comprocessinge gebricht, als welches, einmal verloren hatte in ba guber ber Maghen helothen war in it die \* :: 119 Wien Rage ! michte ? große 'Ungerr, i ale a berafteichen Dette Tantie.01 , Bas : fabelft. Die zufagte fieg vom udnbe Wickied ? 190 Sin ifein Runften; Condeth im Wegenitbell Win bolbit! unaladifeligeb : Welbenift : Das : naid Erfbfing Adinumitet, obe lich auf Gelnie andes Met, luchtimpric Weine Bulle gurerlangen weißer Bift Die raleb sein Runftler, fo ift das befto beffer fur Dich; gluckithilte Bide amednico auf mellenith muntaus Etfahrinig, ber atein ale Line Rage umpegebn worthigebaten bim eigen. Dabe immer bemertt, daß tein Denich recht mit feinem Stande gufrieben ift, und Diefe Erfohrung beftatigle fich auch bier. Erachtete überhaupt bon feber babln, auf meinen Reifen meine Denfchentennihit gu bermehren, und wenn man jo beift, find Reifen einem jungen Menichen überaus nührlich ib Juniom idnure,

Ich mochte übrigens mit bem Eribsen nichts zu thuni baben, nicht fagte es auch der Rate gerade berennt, bab ich Mies mand in, sein Sandwert pfuschen wolle, und, dergleit chen mehr. Sep ein Mensch, der sich von Jugend

auf micht, rufi deutleichen; applizirt, hybe annt aftingenie Der Unwiffenbeig piellgiebt liebel nungangen machen 1220 Die Raben thei fig borte, das ich oibr ibre Bitte geraben abiching eiftellte fich enbarmlich pp pub beuite und maute bermachen, bag; es einen Stein in ber Grae hatte erharmen mogen, wurde alforghenfalls per ribrt, und betheuerta, daß, ich gerne bienen mollte. menn, es mir, nur moglich fen. Die Rabe fegte biere guf, ich mochte ibr nur vertrauge, fo molle fe mich glicklich machen; sie wolle miranemlich cinen, Schak gonnen Bedentte mich gar boffich für bie gutige Gefinnung, und nahm die Nachtmage abzichnimgip foulbiges Compliment ju machen umpbei mich aber fo verlauten lieb: Samitrane boch der Benfer jugend ein mem Eures, Belichters, ich weiß wehl, mig es oft mit gemi Schakeheben migeht. Erkenfigiftigft gen nichts Dabinter, und ich bube manche, faubera, Gefchichte von ben Betrügereien ber Schabgraber gebort; zweitens bricht Eures, Gleichen gern bie Baller, menn, auch Schäff ba find; benn ich weiß, das ift Gure Dufffon: brittene, habe ich Sie, werthgefchattefte, Rage, vollende mit bem Rnittel beimgefucht, weil- ich Ihren Stand als Gefpenft nicht mußte, und baburd ein grobes Berfohn gegen bie Etitette und gute Lebensprt begans gen, mas Gie mir gemiß wieder eintganten merben, Thut mir affe feib, baß ich nicht big Chre baben fann, ben Schat, ju beben .. ober 3hre Erlofung gu bowertstelligen. Da die Rate mentte, daß fie mit trodnom Raple

wieder murbe ghziehen muffen, fing fie que die flage lichste Art an ju minfeln und fich guf bemegliche Bife ten ju legen. Die versicherte mir, baß fie ein Gie

spenk fen, bas Efre im Leibe Sabe und teine Lade ober Boshekt hintet ben Ohrent; sep ihr and mit Balsbrechen gar aicht gebient, sondern wansche im Begentheil nichts so sehr, als nie nühlich sem zu können, habe mir auch die Prügel vergeben, und wanschte nur, als eine arme Seefe im Grabe Ruhe zu haben und bergleichen; dehn Iregehn sey ihre Bache nicht, habe immer ein stilles, einsaches und hänsliches Leben geliebt, sich zwar immer die Fortbauer nach dem Lode gewänscht, aber nicht gerade als Raze. Und was bergleichen Rednertunfte mehr waren, die sie vordrachte, um nicht zu dewegen.

Prante ihr immer noch nicht, well ich weiß, daß Ragen falsche Thiere sind, und machte ihr diesen met nen Limvief. Gie war aber gleich mit Antworten fertig und bat infandigk, ich mochte mich nicht an the Neußeres stoßen; benn bas sen nur Nebensache, se sep eigentlich fierm wahren Stande und herkoms men nach, eine ungläckliche Menschenseele, die mit einem Schaße zusammenhänge und nie jur Anhe komme, wenn bieset fatale Schaß durch mich gehoben wurde. Ich solle mich auf ihr Wort verlassen, daß mir kein Leids geschehn wurde.

Ich hatte bor, mit Schwahen so lange die Beit zugubringen, dis in der Mahe ein Sahn frabe, ober Worgen andreche, well ich aledenn vor dem Gespenste sicher war. Bat also, man möchte mir seine Geschichte erzählen, wie dergleichen gebrauchlich sep, und mir sagen, wie man dazu gesommen sep, im Tode keine Benhe zu haben, und dergleichen. Die Kahe, die aber wohl meine hinterlistige Wischt merken mochte, sing bitterlich an zu weinen und beschieden wich von Reuem,

wobei fle zu Beiheurung ihrer Unischnib bie Sand auf bie Bruft legte, in Summa, fich fo Maglicht gebehre bete, daß ich jum Gespenste mehr Zutrauen faste.

Berlangte also, sie mochte mir nur einen Bechsel ausstellen für meinen Hals, damit ich's doch Schwarz auf Beiß habe, daß sie mir nichts thun wolle, und daß sieh bei ber hebung des Schages teine höllischen Precischaaren breitif niengen dürften; ich sein nicht file mich seiber beforgt, sondern es schiene mir anch bes Halfes wegen nichtwendig, dergleichen Prataution zw. gebrauchen.

Dieranf machte die Rase einen boben Buckel und fragte erboft: 66 ich fie etwa gat jum Rarren habe; wenn ich fie ertofen wolle, fo folle ich fle ertofen, bes fonders da es ein fo feichtes Stack Arbeit fer binft wolle fie ben großen Schat einem Unbern gewenden. EW fen weber Papler, noch Beber ober Binte in ber Rammer, und es mache viele Umftanbe, ben Birth' erft gu wecken. Bebe mir angerbem ihr Bort, bag mite nichts geschehn folle; ich muffe wohl noch wenig mit Befpenftern umgegangen febn, ober an mabre Bat getifirice gerathen, bag ich ihnen nicht mehr Recht? Schaffenbeit gutraue; fen icon genug, bag Denichen Spisbuben maren, brauchte bergleichen nicht auch in Der Geffertvell eingureißen. Der Sutatt mit feinen Schaaren habe mit ihr burchaus nichts zu ichaffen!" fie führe ein Privatleben und mare im Brunde felig. bas bischen Umgeben abgerechnet. Die wolle mir bie Sand barauf geben, bag mir nichts gefchehn folle. Dit Ergablen fonne fie fich durchaus nicht abgeben.

Sich ließ mir bie Sand geben und bachte immer, Die ungludfelige Perfon wurde tragen; aber fie behielt

bie Krallen inmendig, worauf wich dann in der Eile anzog und wirflich mitging.

an San Gal

Wir gingen Beide aber den hof, die Lage voran, weil ich ben Weg nach bem Schafe nicht mußte. Dies ter, dem Pferdeffall mußte eine Urt aufheben und damit die Schwelle bes Stalles lashauen. Es dauerte nicht lange, fo kamen Funken von den wiederholten Schlägen, morauf denn immer, mubig, fortsubr.

Nach einiger Zeit fam ein charner, großer Topf zum Bagichein, woll schoner, blanker Dukgten. Die Kath saglechein, woll schoner, blanker Dukgten. Die Kath sagle sagle sagle funder, und befahl mir, es ja nicht zu öffnen, weil sonk mein Gluck sogleich wieder vere schwinden wurde. Darauf begab ich mich mit meis nem Schate hinweg, und hinter mir geschah ein so heftiger Donnerschlag, daß ich voller Schrecken zur Schen siel, habei aber den Geldtopf in beiden Armen eingeklammert hielt. Kam glücklich damit in meine Kammer zuraft, worauf mir denn alle Taschen voll Dukaten stecke, den Topf selbst aber im Bette vers harg. Im Morgen bezahlte ich meine Zeche und ging von dannen.

8

36 lebte unn auf eine prachtige Urt; benn mein Gelo belief fich auf viele taufent Thaler, fo, daß ich

1:1

nun von aller Noth gerettet war, auch mein hands werk nicht wieder hervorzusuchen brauchte. War also immer gutes Mulis und verzehrte nach herzenslust. Wie mir denn überhaupt von je an ungern etwas habe abgehen laffen, weil man sich boch immer der Rachte ift.

Qualte mich nun nichts weiter, als die Reugier, was wohl in dem Paplere ftecken indichte: Es fühlte sich hart an, was durinnen war. Ich hatte ber voch nicht das Herz, es aufzumachen, weil mir die Drohung des Geistes immer noch im Sinne läg, fah mich also gendshigt, anderweitig mit Esten und Armten mein Gemuth zu zerstreuen! In allen Widerwärtigkeiten des Lebens habe in den mancherlei Eswaaren von jesher einen zuverlässigen Trost angetrossen, und die große Gute und Weisheit des Schopfers immer bewundert. Wie es denn wohl gewiß ift, daß ein gutiges Wesen aber und waltet, das uns auf unfern Wegelt, wenn sie und manchmal etwas ibunderlich laufen, der Glückierlichte intgegen fühlten will.

Die Neugier ift ein großes UBel. Als ich an einem Rachmittage Burch eine schont Gegend ging, und bie Sande (wie es denn nieme Gewohnheit ift); in der Tasche trug, hatte ich, ohne es selber zu wissen, plags ich das geheimnisvolle Papter auseinander gemacht. Da bieständ ein solches Donnern, Larmen und Politern in den Wolfen, ale went der gange himmel über mir einsalten wollte, und Rehe da, alle niem schones Geld war wieder verstonunden.

one of a late of the

9

Ich mußte nun smar, mas in dem Papiere gewesen mar; allein bas konnte mich menig troffen, denn ich hatte unn inichts weiter, als ein kleines, blankes Steinchen in der Sand. Ich besah es hin und har und weinte meine hittern Thranen.

Da war ich gun wieder fo gem, ale ich nur ie gewelen mar, und keine Auglicht auf ein neues, Gluck. Berlar aber, baxum doch den Ruth nicht, sondern über; ließ wich ganz ber Fubrung der Borfehung, med ich überzeugt war, haß sie schon wieder auf eine andre und beliere Art für mich sorgen murbe.

10.

Was, wie ichen gemeldet, febr misnergnugt und wußte gar nicht, was nun in der Welt anfangen follie, so daß auch schier alle Hoffnung versor und manchmal beschloß, mich aufzuhängen. Stedachte wohl freilich mauchmal, es mulle mohl wieder anders und heffer werden; indelsen kommte ich es doch niemalen gewiß wissen.

Rubte alle wieder hunger und Kummer leiben; denn ohne Geld ift man gewiß ein verlassener Menfc, und bas Eiend ift um so empfindlicher, wenn man schon einmas, die Freude des Wohlstandes gekaket hat.

Ich bachte oft, in dem guridegelaffenen Steine muffe vielleicht eine munberbare, übernaturliche Kraft verborgen liegen, weil er doch von einem Gespenste herrahre, und gab mir deshalb alle Muhe, etwas ber

gleichen an ihm zu entbeden, wobon ich wieber mein Brob in Nabe effen konite. Ich glande; es ift fast nithes in ber Welt; woranf ich nicht ili meinen bai matigen Umständen verfallen ware, well einen großen Erleb in mir verfallet, inich ans meiner gegenwärtigeit Itoh zu reihen! Mußte aber noch ziemilich lange darinnen verharren.

Daniels gib' mich ungemein nit Raturwiffens fchaft ab, int legte mich vorzüglich auf die fogenannte Erheitmentalphiffe. Ich machte nhallforlich Werfache, wozu ber Stein boch in aller Belt zu brauchen sen; balb wöllte ich milh bamit verwandeln, balb gebachte ich, er solle etwa andre Materialien in Gold verwandeln; iber et wollte fich in der That zu nichts bequesmen, fo daß alle meth Studien nur weggeworfente Beit war. Ich wurde bit durüber biffe.

Damals habe ich eingesehn, was für eine gute Sache die Wissenschaften sind, hatte nichts zu beißen und zu brechen, nichts auf und nichts im Leibe, meine Seele abgerechnet, die ich auch unermüdet beschäftigte. We kim fo weit, die ich auch unermüdet beschäftigte. We kim fo weit, die ich auch unermüdet beschäftigte. We kim fo weit, die besteht mich trefflich mit Lügen bestellen mußte, win die Leine nut in Mitselben, Thellnahmel Menschenliebe und derglet, weil hier zu britigen. Sab inich off sur einen Rrup, veil aus, oder einen Abgebrannten, that auch manch mint, als wenn ich nicht sprechen könnte, welches mir recht lelicht zu bewerkftelligen war, da an nanchen Orecht überdies die Sprache nicht inne hätte. So hatte tilliker alle Hände voll zu thun, um und nur ehrlich buell blet zu belisgen

Bube feltvent ader telhe Rage bot Mugen Teiben tonnen; was gewiß fine große pfochologifthe Derte

muxpigfait ift, ba, ich ihnen vor dem Barfalle mit dem Gelpepste, ordentlicherweise gut, war. Aber ich war ine nerlich zu sehr exbost, daß so meine Schätze; wieder perschwunden waren, ob es gleich meine eigne Schuld war. Dachte aber oft, daß mir die Bestie nur den Stein gar nicht hatte geben barfen, so ware mir auch das Unglud nicht begegnet.

Es ift viel, daß ich bei meinen manchertei Um gludefallen kein, einziges Mal in die eigentliche. Berzweiflung gefallen bin. Aber ein großer Mann läßt sich sein Schickfal nicht anfechten, und von Kindheit an haben immer ichon Spuren und Saamenkarner meiner jegigen Große in mir gesteckt.

Mußte mich damals mit Wanschen und mit mei ner Phantafie begnügen, wenn ich manchmal großen Appetit zu belifgign Eftwagen und Getranken hatte.

### 11

Es kam aber die Zeit, wo ich die Kraft und Tugend bes Steins erproben follte; benn es begab sich, daß ich in eine wunderhare Gegend kam. Es mar naw lich an einem Orte, an dem Ruinen eines ehemaligen Schlosses standen; die Betge waren wuste, und voller wilden Felsenstücke. Wurde mir angst und bange, als ich durch diese Gegend ging, und ich hatte noch nie mals derzleichen gesehn. Wie wurde mir nun, aber ext. als ich oben auf dem Berggipfel allerhand wunderliche Gestalten in den seltsamsten. Posituren wahr nahm, die sprangen und fanzten, und sich mit fürchterlichen Geberben umpertriehen. Se war nicht an

ders, als daß diese Denfonen Gespenster vorstellen mußten, und da ich dies mertte, mar ich in der voll- tommensten Angst.

#### 12:

Da ich mich so fürchtete, wollte ich an diesen Creaturen die Gewäß meines Steins versuchen, und fiebe da, diesmal gelang mir's über meine Erwartung. Die Gespenster, die vorher ein großes karmen gemacht hatten, waren ploglich stille und alle gebannt, daß sie sich nicht rühren konnten. Ich merkte gleich, daß der Stein dies Kunsistud gemacht habe, worüber eine große Freude empfant und überlegte, was es mir etwa für Nußen bringen konne.

War noch etwas furchtfam, kletterte aber darnach mit einiger Mahe bas Gebirge hinauf und befand mich nach einiger Zeit oben. Worauf ich die Gespenister in eigner Person besichtigte und Figuren von allen möglichen Farben antraf. Es war mir eine größe Freude, daß mir keiner von diesen bosen Getstern etz was anhaben konnte, sondern sie sich alle vielmehr vor mir fürchteten und entsetzen. War mir bis dahin noch nicht begegnet.

Da ich fah, daß es so gut abltef, machte ich fie wieder von ihrem Banne ftel und erlaubte ihnen, die vorhin gehabten Luftbarkeiten und Ergöglichkeiten fort gufegen. Worauf fle benn für erlaubte Permission dantten, und ihre unterbrochenen Quartiffen und englischen Lanze wieder ansingen.

nicht felben konne.

13.

Ich fragte hieranf, was diese Bestlichkeit zu bes beuten hatte, und warum fie, da fie doch, wie ich wohl sehn konnte, Gespenster maren, ihre Zeit mit Lanzen und Springen anbrachten.

Einer, ber der Aelteste und Barnunftigste unter ihnen schien, trat hervor und sagte: Mein Herr, es scheint, Sie kommen aus einer fremden Gegend, und darum will ich Sie von Allem unterrichten. Sie has ben einen Stein in Ihrer Gewalt, der und zwingt, Alles zu thun, was Sie und befehlen, und darum muß ich auch antworten, was sonk meine Art gar nicht ist. Wir stehn, mit Erlaudnis zu sagen, unter der Botmäßigkeit des weltbekannten Satans, sonst auch Leusel genannt; dieser Unmensch hat und schon seit lange auf dies Gebirge zur Strafe hergebannt, und uns sährlich nur einen Tag vergdunt, an dem wir uns lustig machen durfen. Gerade heute ist dieser Mardi gras, und wenn es Ihnen sonst gefällig ist, so durfen Sie nur an unserm Balle Theil nehmen.

Bedankte mich fur die Soffichteit des Gespenftes, sagte aber auch jugleich, daß ich nie ein großer Tawger gewesen, sondern mich immer ohne dergleichen Freudensbezeugungen beholfen. Borauf sie Alle bedauerten und versicherten, Keiner unter ihnen, den ich aufgefordert, wurde mir es abgeschlagen baben.

Ich fing nun an, meine Rrafte und Calente gu fublen, und fagte: ich hoffte nun fogar, ben Teufel felbft unter meine Botmäßigfeit zu bringen; worauf Jener antwortete, baß es mir mit bem Steine gar nicht feblen tonne.

# 14

Bar affo nicht fangfam, fonbern fing att, ben Sama gu befchworen, but fich auch fogleich in Giffaft eines graftlichen Lowen eintlette, und fo farchterfich Bratte, baf die Gebirge babon wiederhallten. merte mich aber micht viel une fein Bentien. Remite mich obbefagter Toufel bierauf unt feutlach Blicfen : ob ich gesonnen fen, einen Contrakt mit ihm ju maden und mich ihm mit meinem leibeigenen Blute au verfcbreiben. Dufte lachen. ob es gleich ber Satan war, und fragte ihn t ob er bachte i dus et ein Marr feng bag et bergleichen Anerbieten fich gu machen unt . terftunde be er febon überbies in meiner Gemalt fem: 3d babe meine Oberherrichaft über bie Beifter eines fichem Rase au banten , ber ich einem fleinen Diefift gefeistet , worduf fie fich auf biefe Art eifenntlich bezeigt.

# **13**:

Ließ mich nun ohne weiteres Bebenken vom Satan felbst zu einem vergrabenen Schaße führen, ber in einem verfallenen Brunnen verborgen lag; selbigen mußte er in eigener Person holen und mir einshändigen. Hatte nunmehr noch gräßern Muth und beutete isim an (bein Satan), et mochte sich fünftig nicht als Lowe zu mir bemühen, sondern als ein orz bentlicher, vernünftiget Mensch erscheinen, falls ich bar, auf fallen sollte, ihn zu zitiren. Worauf er mir die Band geben mußte. Ging fort und war fehr vers brüftlich, daß ich ihn so bezwungen halte.

#### M

Gling nun fort und batte vermittelft meiner dienst baren Geiffen niemalen Geldmangel; benn fo ofe ich wollte, ging ich aus und zitirte, und ließ mir Schäfe bolen. War ein bequemes Leben, und hatte es boch nunmphr mirber mit bes himmels Beiftand burchger sest, bas nicht zu arbeiten brauchte.

# 17

Ich schaffte mir eine Rutiche, Pferbe und Ber bienten an, und reifte immer in der Wolt umber; allenthaiben traktirte man mich wie einen großen herrn, well die Leute glaubten, ich sep ein Graf, Minister oder dergleichen. War aber nichts dahinter, konnts aber gewahr werden, daß das Geld in diesem irdischen Leben die Hauptsache sep.

Damals studirte alle Lebensmittel durch, die es nur gab; weil mir dieser Zustand der Herrlichkeit etwas Neues war. War überaus vergnügt.

# 18.

Pa ich nun ein bemittelter und wohlhabender Mann war, so schaffte mir auch einen Narren oder fogenahnten handwurft an. Derfelbige Mensch mußte sich immer dumm anstellen; war aber im Grunde kluger, als ich. Er mußte auf nichts, als Narrensstreiche benken, während ich meine ernsthaften Beschäfeltzungen vorhahm, damit ich mich nachher wieder etr holen und zerstreuen konnte. War dergleichen auch

aberaus nothig, um am Ende nicht ganfunfancholisch zu werden, als wozu in meinem Samperamente große Neigung verspurte; woch mehr aben zum, phlegmatischen.

19.

Damals gaß ich mir auch einen andern Namen und nannte mich Ennetle, weil man mich in der Jugend immet Lonerle genannt hatte. Wurde ger Willermaßen dick und fett, als wozu zwelfelsohne die sotzenfrese Lebensart Wieles beitrug, benn ließ mir gerne Esten und Trinken gut schmecken, und machte wohl 5 ble Mahlzeiten des Lages, als welches sehr gesund sem soll: war aber doch niemalen dabei unmäßig.

Da ich sah, daß es mir so gut bekam, machke immer mehr Auswand. Wenn mein Gelb verziehtt war, ließ ich mich mit meiner Kulsche ausfahren. Im Walbe oder Feld ließ dann still halten, mit dem Bedeuten, sey gesonnen, mich ein wenig in der sich en Natur umzuschauen, um die Gegend und der leichen zu genießen. Mit dem Worgeben ging ich kann bei Seite und zierte ohne Umstände den Teuset, der denn als ein Cavalier von vornehmem und vortresssichem Ansehen erschien und mir Diamanten und Juwelen überlieferte. Diese Kleinodien steckte ich bet hende zu mit, setzte mich in meine Kutsche und suhr dann weiter.

20.

Dach einiger Beit tam ich in eine große und wohl parnehme Stadt, die, man mir auf meine Er

thanen eines solchen Landes vorkömmen mussen. Ich fragte ben Wirth weiter, ob es dieser Konig wohl ungadig vormerken wurde, wenn ich ihn unterhannigst am folgenden Tage zu mit in's Wirthshaus an die Tasel bitten ließ. Der Wirth antwortete: der Konig wurde es sich gewiß zur Chre schäpen, dennier sep so popular, daß es ihm eine ordentliche Freude sep, gemein zu senn. Indet liebe ur Hauslichkeit und spreche gern von sennde, spare auch gern, wurde also in allen Kallen mein Amerbieten gern annehmen.

Wer war froher, als ich. Schiffe gleich meinen Jager an Ihro Majestat, und ließ ihn am folgenden Tage, im Namen eines Wiener Caballers Tunelli, jum Effen bitten.

Der Jager fam mit ber Antwort jurud, daß ber Konig fo frei fenn murbe, ju erscheinen.

21.

Bie munderlich ift bas Schickfil? Bor furgem; noch gebettels, hattomum einem anfehnlichen Konig zu Gafte. Konnte faum die Zeit erwanten, bie er fam.

3ch ließ eine Mitagstafel zubekeiten, die fich vor jedem Monarchen der Erde feine laffen durfte. Ders Konig tam in seiner Kutsche, und ich nahm mir die Freihelt, ihn selber aus seinem Bagen zu beben. Ich hatte es so eingerichtet, daß, so'wie die Majestät in den Saal: traten; ihm schon die Schiffeln entgegen: dampften; wordber: Sie gnädigft zu lächeln geruften und eigenhändig Beifall Lauschten. Wurde dadurch

upgemein jum Effes aufganmntert und macheritiem Konige baburch boppelten Appetie.

Muste erzählen, wurch welche. Anden ich gereift fen, jund sprach daher von Polen, Persien, Tubkei und Sibirien. Verschwieg aber mainen Stand und meine guhabten Avanturen, weillich, weil est mir hätte zum Schaden gereichenzichunen. Dabe, non sehen mach feiner Aolist, gehandelt, und mich im jeden Stand, wich kem ich umging mich sehrligewußt. Ander weil Wirten gewußt. Ander weil Wirten gewußt. Ander weil Wirten gewußt. Ander weil Wirten konne hinein. Mus aber auch den Wahrheit dien Chune hinein. Mus aber auch den Wahrheit dien Chre ges borte das ich es nicht an Mich gebrechen ließ um meinen hohen Mitselsenden zu unterhalten zu waches erzahligh und mit vielem Kachen vermerkte in Glaube, war vor Ehre, Freude und Wein halb betrunken.

Ich erzählte dem Konige von einem iconen Berge, ben ich vor ber Stadt gefebn batte, und ber mir in Anfebung ber Gegend und Aussicht erftaunlich geffel. : Der Konig por eben iber Deinung i fagte, er batte fcon niele Lander burdreift , habe, aben feinen forfdinen Berg angetroffen. Ob er ihn mir Ganfichübertaffent molle? Der Regierende befannteficht eine Beile und faste: 4:06) marg (um den Bergu Schabe., 36 Maubte, er weigere fich nur aus Berftellung um cimmusellern Sandel gu machen, wie est fich nachber. and befand, Er wolle mir ben Berg abtreten, facte er, dagrich mir ein neichtiges Schlof bort bauen. tange, erlauben; aber es fen ibm platt unmäglich, ibm unter amei Millionen an laffen, bas fer der genaufte: Dreis, movan er fich keinen Ofennig Winne, abbane, beln laffen; dabei bedinge er fich noch aus, bag nach:

meinem Ende feber Ableben ber Berg an fein Ronigreich juruckfallen muffe.

Bus maren mir zwei Milliamen! -- Bir gaben uns alfo die Sande, der Birth fibing durch, und ber handel war gemacht.

Ich ließ die Kutsche anspannen und fuße woch mit dem Ronige hinaus, um mein Grundftack in Ausgenschein :: zu; nehmen. Alle, ich nüchtern geworden war, merke ich bach, bast et mich angestährt hate; denn der Geog war mir eigentlich für meine schonen zwei Williamen nur auf nieine gebenszeit gellehen. Der Wirth lachte auch und schittelse den Kopf.

Bas tounte ich bafür? Est war das eife Mai, das ich mit einem Könige einen Sandel machte: Besichloß, mich in ber Butunft weffer in Acht zu nehmen.

Bob batto ein prächtiges Soles auf mein Gerblege bin, bas mich auch aber bine Million toftete; benn ich bas Gelb nicht viel an, weil mich im Ball ber Bob immer auf ben Seufel verlicht hatte als in Luger Beit eine Monae Gelb ausgegeben.

1 t . doi:

Als feldiges Schloft fertig wore, trannet ich es Tunellendung, mich feldst den Grafen Bundli. Bill von den Festins schweigen, die bei der Enwelling veranstaltet wurden; der Nede nicht ernichnen, die der Almmermann oben auf dem Bache zu mehnem Bobe hielez die Gedichte übergeben, die zu mehnem Besten abgesungen wurden. Alles das wurde zu viel Ettelleit von meiner Gelte verrathen, wenn ich

es meitinftig baffreiben wollte, Will nur fo nich tärzlich melben, daß im gangen kunde berahmt, ja beinah angebetet murde. War auch keier Wander, da ich so viel Gelb beb mir perspären ließ.

Uebeigens ließ mir falber an niches abgehn, speiste anch diters bei obermähntem Whithe, weil er ein überaus geschickter Roch war und wie gesagt, wiels Bildung hatte. Das war jagt ein under Loben, als wie ich mich in sausenverlei Shiere verwandeln unifter um nur das liebe Brod zu haben, nach mir umste schiefen laffen, von Rausvogeln über's Nerv tragen und dergleichen Unannehmlichteiten.

23

Ber Kinig hatte mich schon ginige Mas gefragt, warmm ich mich nicht lieber verhalrathete, als ein so einsames Leban fibrie?

Stel mir seiber aus Derz, daß ich noch kein. Mas in meinem Leben verliebt gewesen war. Rübrig mehrscheinlich daben, daß ich immer noch zu sehr mis Rahrungssorgen zu kömpfen gehnbie

Ich sah genade bei'm Könign ans dem Fensien seines Schlosses, als wir diefen Diefens führten, Indem so geht ein sein liebensindediges Frankrisige wer vorbei; und nie ich sie ausah, war auch mein Darz bewegt (hauen schon gespeist), meine Empfindungen wurden augestab, mit einem Mort, ich wurde verliebe Zeigte dam Tonige das Madehen und meinte, das ich diese am tiebsten zu meinen Gemahise erwähelen möchte. Den König gab mir seinen Beisell und

fagte; dan verlifte felber für fichen etterinaillet fandte also in meinem Mamen feinen Rändnechustven hinunter; voor fie einfaven mußte, auf & Palaid hinauf zu kommen, well feietn Gavaner frechen wolle.

romnen, wenden met aber fing angebuteen, fagte, fiethabe auf dan Bislosse nichte gur studen; fagte, fiethabe auf dan Bislosse nichte gur studen; fietenne sein ben hen hen Heer König, und sey nicht eine von den sein ihren Weg' fortseste. Ich wat erscroten und bange, ich nidate sie ganzlich aus den Augen verlier ein. fchiler und heulte der Liebe im Fenker, daß es den Konig zu Thanen auftre. Umarmte mich weisnend und suche mich zu beruhigen, schiefte auch als bald zwolf Mann Wache aus, die das widerspenstige Rädchen mit Gewalt in's Schloß bringen mußten.

Sie zitterte und bebte und war sich nichts Guts virschn, ward baburch in meinen Augen noch viel lies benkwurdigen. Es war mir immer die geößte Freude, wenn Leute vor mir zitterten und ich ihnen nachher vergab und nichts that: So glaubte meine Geliebte anch, sie wurde ihr Junges Leben im Schlosse einbußen muffen und sief daher aus den Wolken, als ich ihr in den beweglichsten Ausbrücken meine Liebe und Andertung ihrer Schönheit gestand. Sie war ganz versteinert. Ich und der Konig freuten uns so sehr darz über, das wir saut lachen mußten.

Sie fagte, fie sen nur die Dochten eines Raufmanns und verdiene eine so hohe Ehre nicht. Antwortere ihr getanter Boise: die Schönheit sen die einzig mahre Beherrschotin der Erde, much wahre feurige Liebe, wie die meinige, mache olle Btande gleich; solle mich bettinach nur aus vollem Herzen lieben, und fle fen bann faft eben fo viel, als ich felber. Ronne nicht ohne fie leben, mochte alfo ohne weitere Umftande mein Leben voer meinen Sod befchließen.

24:

Sie sah mich mit zärtlichen Augen an; und ich merkle: aus allen Kennzeichen, daß sie eine währe: und unigeheuchelte Liebe zu mir trüge, es nur nicht zu sogen sich unterstehe; denn ich war eine schone Persson, ansehnlich und wahlbelribt, hatte überdies einem graßen Stern auf der Brust und einen Orden um, brillantne Ringe an den Fingern; in Summaz sie verschitzte mabl, daß ich mas Extraordinaixes spr. auch viel Beid hinter mir stecke. Gestand mir also ihre Reinung und wurde noch an demseiben Tage auf dem Schlosse unfre Dochzeit und Trauung vollzogen. Die Estern meiner Gemahlin durften aber nichts davon ersahren; denn ich hatte vor, diesen nachher eine verfahren; denn ich hatte vor, diesen nachher eine verte beimsliche Frande zu machen.

auf allerlet Beise erlustigt hatten, begaben wir und nacht ber prachtigen Tunellenburg, wo in aller Eil eine neues Bankat zugerichtet wurde. Dann ließ ich eine prächtige Jagd anstellen, war und blieb aber ein uns aeschickter Jager.

25.

edin office freignig fidely sometime

Batte fcon mehrete Bochen mit meiner Gei Midhlift außerft vergnugt und zufrieben gelebt; Diefelbe

aß bieselben Sachen auch gern, die ich am liebsten mochte, und waren also, so ju sagen, Beibe ein herz und eine Seele. Schmedte in voller Gludseligkeit also die Freuden des Chestandes und wunderte mich, daß nicht eher darauf verfallen; denn hatte nun immer Jemand, der sprach, und brauchte gar nicht Unterhaltung aus dem Hause ju suchen.

Als die erfte Leidenschaft der Liebe vorüber war, dachte ich an den Bater meiner Semahlin, daß er wahrscheinsich über den Berlust seiner Tochter unsehl lich sen wurde, da er durchaus nicht wußte, wo fie hingekommen wur; denn ich hatte es sehr strenge vers boten, ihm etwas zu verrathen, aus Ursach der heims lichen Prende.

Ließ thn also endlich einmal auf mein Schloß bescheiden, diesen Raufmann. Er konnte mich gar nicht, und wunderte fich also, warum ich ihm boch wohl rufen ließe. Gab ganz krank aus, der arme Mann, als er ankam, und mußte vor Frende lichen, als ich bachte, daß nun feine Angst bald vorliber senn wurde. Er hatte Goessteine mitgebracht, weit er bachte, ich sop etwa gesonnen, Prettofa zu kaufen und habe ihn deswegen rufen lassen. Er zeigte fie mie mit der geößten Domuth und Unterwarsigkeit, und estissel ihm wenig ein, daß ich sein Sihwiegersohn sey.

Als ich fle alle genng betrachtet hatte, gab ich ihm einige von meinen Diamanten, wie eine halbe Fauft groß in die Dand und fragte, ob er fle nicht von dieser Sorte habe? Er erschraft über die großen Steine und antwortete, daß er dergleichen Diamanten noch niemals geschn, viel weniger besessen habe. — Under könnte ich nicht brauchen; und da en teine von

dem Caliber habe, wolle ich ihm die fechfe ficenten, die, er gerade in den Sanden habe.

Der Raufmann wußte nicht, ob er im himmel ober auf ber Erbe war; er sah mich mit großen Umgen an und konnte aus meiner Person nicht Aug werden. Ich mußte innerlich lachen und konnte mich von Freude nicht lassen. Er mußte fich nun neben mich seizen, und ich ließ für uns Botbe etliche Flasischen von meinem besten Weine aus dem Reffer hersaussbelen.

Bei diesem Anblick schien mein unvokannter heine licher Schwiegervater etwas beruhigt und getroftet. Er trunk von Gergen und ich nothigte ifn so lange, bis ich merkte, er sep feiner Sinne nicht mehr macht tig. Um seine Freude und sein Gluck auf den hoche fen Gipfel zu bringen, mußte mehre Gentuhlin plogelich bereintreten.

Der alte Mann erschraf vor Entzuden, als er seine Tochter so unvermuthet wiebersah; er wollte aufstehn und sie umarmen, wie es einem Bater zu. kommt; aber es hatte ihn so überwältigt, baß er der Linge nach im meinen Spoisesaal hinstel. Erinnere mich nicht, daß in reinem Leben schon eine folche Frende gehabt hätte, als an dem Tage, da diese beit dem kiebenden herzen sich wiederfanden:

Aber keine Feder kann es beschreiben noch aus, bruden, was der alte Mann für dummes Zeug an, fing, als er horte, daß seine Lochter meine Gemahlin fep und ich selber fein Schwiegersohn. Das handeningen und Bortspringen wollte gar kein Ende nehmen. Ich mußte mir vor Lachen und Freude Bauch und Seiten halten.

Er muste mit uns effen, mit uns auf bie Jagb geben, wozu er noch weniger taugte, als ich selber; bann mußte er wieder trinten, bunn ein Beuerwert ansehn, in Summa, er genoß alle Geligfeiten biefer Erbe.

Darüber wurde er auch um Ende fehr verdrüßlich, denni er sagte, wir sollten ihn num auch einmat wieder nach hause gehn lassen, seiner Frauen wegen; die nicht wisse, wo er bliebe; erst hatte ich ihnen die Tochter weggenommen, nun wurde er selber seiner Frau vorenthalten, die sich vielleicht gar zu Tode ange stigen konne

Er schimpfte und fluchte so lange, bis ich eine fab, daß er Racht habe, und ibn wieder in Gnaden entließ.

Ich fich nun die gange Familie fuhlen muffe.

## 26

Ich nmfte nun meiner Frau alle meine Roft barkeiten zeigen, alle Diamanten, Ringe und andre Lleinobien. Den größten Bohlgefallen außerte sie aber am baaren Gelbe: eine Folge ihrer Erziehung und weil ihne Eltern Kaufleute waren.

Rahm mir alfo vor, ihr eine rechte Freude jn machen, fagta ihr, baß ich nur auf eine Stunde nach ber Stadt fahren wolle, um die Einkunfte einzunehmen, die mir meine großen Guter in Deutschland eintrugen.

Fuhr alfo ab, flieg aber im Balbe aus ber

Rutsche und bannten ben Teufel ist mit. Er wußte schon, was ich wollte, und kam inie vielen Ebelgeftel nen zu mir. Municht als Wensch, ible ich es besohiten hatte. Ich fagte, wenn es ihn nichts verschläge, nichte er mir biebmit baares Geto ihr Dutaten beind gen. War gufrieben, wenn ich beet Prozent l'am Werthe dei Aleinbolen verlieren wollte. Ich mußte mich brein sinden, well es nie unf biare Minge and kam. Rach binter Berteiffunde bei ich ber Erifel schnigere ivieber und hatte wohl. 20 Benet mit Dukaten bet sich bie Eriftund zuruck, sehielt aber heimlich zwei von den besten Ringen zuruck, so daß doch keisnen Schaden hatte.

Fuhr hierauf nach meinem Schlosse und meine Gemahlin amusirte sich vierzehn Tage hinter einander damit "'vaß fle die Bufaten zählte. Wie waren recht gluttich und Wie Efiche immer fehr vergnüge.

. . . . .

27.

Um die Beit begab sich's bald nacher, daß beibe Eltern meiner Krau Gemahlin uns besuchten. War sichdnes Wetter und sehr bei kaune, wie immer gern zu sen pflegte, war mir daher dieser Besuch sehr willfommen und angenehm. Was mir aber noch mehr Freude machte, war der Umstand, daß sie von mehr als zweihundert Personen aus der Stadt bes gleitet wurden, die Ausst mitbrachten und ein verteus feltes Lärmen machten: Alles mir und meiner Frau Gemahlin zu Ehren. Es war lustig, die Ruste und das wiederklingende Echo aus dem Fenster wahrzunehmen.

Winte an bem Agge ein großes und hernliches Imstament angestellt, womit aus der Masen. Ehre einzlegte, Fraßen auch Alle, daß wohl ein Stein hätte Appetit friegen mögen, viel weniger wohl ich. Danes ben wiele Giratulationen abgestattet erhalten, und von allen Geiten Kouplimente eingesammelt. Ließ auch weine Ginade hinfänglich verlichtun; denn als das kinfänglich verlichtun; denn als das kinfän vorbei und isch Ahend, wan, erhielt Ieder von den zweihinden Plansangen wit einem trefstichen Olamansspieln. Jergente fich nachber die gange Stadt, das Laucht mitgegangen war-

### 28

Glad ift unbestentig. Matere nicht lange, so wurde meine theuerste Gemahlin pon einer fleinen und bedeutenden Krankheit angefallen. War nicht saums selig, sondern schiedte sogleich nach dem Leibarzt des Fürsten, mit dem Erbieten, wolle ihm überstüßig Geld geben, wenn er sie kurire. Da der Leibarzt dies Anserbieten hörte, brachte er nach vier von seinen guten Freunden mit, und hielten alle zusammen Callegium medicum. Ging mit viel Geld darauf, und ehe vierzohn Tage verlaufen waren, war meine liebwertheste Gemahlin gestorben.

Weinte, wie sich's gebuhnte, und fiel beinahe in Berzweifung, so daß der König, so wie viele Leute nom Stando, geung an mir zu troften hatten. 29

War boch nun durchaus nicht zu andern, ließ mir daher auch endlich den Troft meiner Bedienten zur Berzen gehn, die gewaltig an mir arbeiteten. Trachtete nun, ihr, meiner gewesenen Gemahlin, ein anständiges Begräbniß zuzubereiten, demit mir nichts vorzuwersen habe. Geschah mit aller Golennitätz denn dieselbe wurde in der Stadt, in der Domfirche, unter Begleitung von vielan Fackeln, begraben, wobei viele Menschen häusigs Thrünen vergossen.

Datte daran noch nicht zeung, sondern ließ ihr and ein herrliches Denkmal ans Marmorfteinen segan, wozu eine lateinische Inschnift ausarbeiten ließ, die passend war. Alles vergoldet, koftete auch vieles Gelb, war aber auch im besten Geschwack.

39

Nachdem das Begrähnis vorüber war, ließ ich ein prächtiges Trauermahl anrichten, um meiner Ge, mahlin alle Shre zu erweisen. hatte für delikate Speisen gesorgt, und lief zu meiner und zur allgemeinen Zufriedenheit ab. Waren auch die Weine im gerringsten nicht gespart, so daß eine herzliche Freude darüber empfand.

31

Pein Umgang mit dem Könige dauerte immer mit gleicher Järtlichkeit fort. Iffen oft zusammen, und die Majestat scharfte mir manchen Eroft ein, und sprach vortrefflich über die nothwendige Berknupfung ver Dinge, Schickfal und bergleichen, so daß fast tein Wort davon verstand.

Duchte mich auch birch Ergoblichteiten und an bre Diefuell' au gerftrenen um mith nur bor Bergweiffung gu bewahren. So erjabite er mir eines Sages, daß man eine große Ungahl Diebe und Por ber eingefangen habe; und er nun nicht wiffe, ob er fie fangen folle, oder ifffien nicht lieber Darboit er 36 munberte mich über bergleichen feblechte theilen. titt Toffeffat ju menfchenfteunbliche Beffinnungen. Saatt that rund beraus, er fen ein fchlechter Ronig, wenn et nicht am Umbringen bas gehorige Bergnugen finde', und worde nachber in feinem Leben nicht mit Sicherheit regieren fonnen. Dan febe es ihm wohl an, daß er bis bato noch mit Spisbuben feinen fon derlichen Umgang gehabt; folle fie aber nir fennen lernen und werbe bann einfehen, baß gegen bergleichen Ungeziefer ber Galgen, als bas einzige fraftige Mittel, porhanden. Satte felber von folchen Creaturen einmal von einem Baume heruntergefcoffen werden fol len, habe mich aber glucklicherweise noch burch eine gludliche Lift gerettet.

Rurg, predigte dem Ronige so lange vor, bis er seine gnabigste Einwilligung bagu gegeben hatte, daß die Spigbuben gehangt wurden, damit nur ordentliche Ruhe in's Land kame. Rriegte auch Lust, die armen Spigbuben selber in Augenschein zu nehmen, machte ihnen also mit dem Ronige einen Besuch. Sie hoffsten bei der Gelegenheit Pardon zu kriegen, aber dar inne hatten fie fich seiret: wir sagten ihnen

Belde' eurid Heriaus. Das auf diefen Erbeitstie. Befiffin mung nun einmal der Gafgentsenzüstlimeiser Geld genheit ich manchentschöner Sprücklicher der nicht wenolgen Wirknupfung der Dingenmikberdant ben Nann brachtet Die Spiebwen wirdelt aber darüber ganz weißvergnigt.

Erstaunte nicht wenig, als bis betven ansehnsicher Rerle wieber gewähr warb, die mich ehenalb in bel Gegend von Polen hatten ausplunden wellent. Gas mich ihnen ohne Umftande zu ersennen und sagte, daß sie nunmehr das vom Baum herunterschießen wohl wurden lassen mussen. War ungemein vergnügt, daß an diesen Bestien meine Nache ausüben konnte, weil sie mich damals so über die Gebahr geangsigt hatten.

Am folgenden Tage wurden fle Alle hingerichtet, die Beiden ausgenommen, die meine Befannten warren; benn diese hatten Mittel gefunden, aus bem Gesfängniffe zu entwischen. hatte fie nun Alle auffnupfen sehn, und ging mit zufriedenem Gemuthe nach hause, benn ich wußte nicht, was mir noch in dieser Nacht bevorstand.

Es mochte ohngefahr um Mitternacht fenn, als ich etwas so prafein horte, als wenn is Feuer warer War auch wirklich Feuer und ich wachte darüber anfilles stand in Frantmen, die Lapeten brannten schon; ich griff nach den Kleidern, kaum daß ich noch meine Beintleider rettete. Alles Uebrige, worunter auch mein herrlicher, trostreicher Stein besindlich, wat fort und verloren. Die beiden entwischen Canaillen hab ten das Fener angelege.

Run ftand ich unten vor meinem Schloffe in hemb und Beinkleidern , indeffen die Flammen Alles

36.

Der König hatte burch ben Kaufmann benfelben Argwehn gefaßt, von wegen ber Herenmeisterei. Schickte mie alfo die Bettelvögte nach, und ließ mich gerades, weges über die Grunze beingen, mit dem kurzen, boch verständlichen Bedeuten, daß, falls ich mich unterstehn wütebe, wieber einen Fuß in sein Land zu segen, er mich an den lichten Galgen wolle henten lassen.
Ging ihit betrübten Gebanken nus seinem Lande Minaus.

Enbe bes zweiten Abfchnitts.

effect of the specific of the

# t in design (1904), and design of the contraction o

### Dritter Abschnitt.

Safe nun flatlich ein, daß man fich in biefer Welt auf nichts vollig verlaffen und vertrauen tonne, wenn man nicht fein beffimmtes Austommen habe. Rabm mir baber vor, mein Glud wieber gu fuchen und tift 'empor gu beingen ; aber nicht auf die ges' mobnliche Beife, wie bieber geschehen; fonbern lieber gleich ju trachten , Ronig ober Raifat ju werben bae mit ich mein Studden Brod in Rube und Rrieben vergebren tonne. If es boch fo Manchem gelungen, fagte ich ju mir felber, warum foll es benn mir ges. rade fehlichlagen? Benn man alle Ronige und Rais fer aufammengahlt, bie feit Erschaffung ber' Belt res giert haben , fo tommt eine habiche Onnine beraus : warum foll ich benn nicht Einer von biefen Wielen werben tonnen? Und Ereaturen haben fich: barunter befunden, wie ber hochfelige Rebutabnegar, ber fic nicht entblodete, auf vier Bagen ju geben; wie Dero, Der Die Chriften verfolgte; wie Caligula, ber fein Pferd gum erften Burgermeifter machte; nicht des Saul gu gebienfen, ber David umbringen wollte; oder bes Salomo, ber fich ein Paar taufend Beiber bielt. Reine Boffet Bosheiten babe ich bieber ausgeubt, fondern im' Deterfiche einen fillen und vernunftigen Lebenswandel' geführt. . Das Bischen burch bie Luft Riegen als.

Mans abgerechnet, als mich ber erschreckliche Bogelnach bem Reiche Perfien brachts. Barum foll ich nun verzweifeln?

2

Tröstete mich mit diesen und dergleichen Gedam ten, hatte aber unterdessen nichts anders zu verzehren. That mir sehr leid und wünsche von herzen, die Zwischenzeit bis zu meinen fünftigen Größe möchte erst überstanden sehn. Aber da half tein Wänschen. Ging von Ont zu Ort, und trieb wieder das alte Bettlerhandwert, das mir in der ersten Zeit, nach dem Grasenstande, recht sower antam.

#:

Jege weiter nuffer und kam in eine soft wüße Giegend. Tuaf auch kainen Manschen, aucher voch etigien Angen auch kainen Manschen, die Ach für Leiner weben ausgehen und win sogen, das sie Ach für Leiner weben ausgehen und win sogen, das sie ausgehen. Ihr Gische in der Welt zu suchen. Treute mich ungemein, das es noch micht solltes Laufe gehe, als ich seiner war, und indem genauer hinsch, mas ran as gwei vom denen, die mich ehemals in Wien wegen meines salt zu heinschan Wiese hatten auch prügeln mollen. Wir juzichten und unfra Erschiche tem/ und als ich die meinige narung, hieben mich die Gesellen für einen wackern Ausschlagen nie hogegnet,

Go ist ber Mensch. Bas er nicht felber erfahr ren bat, scheint ihm unmöglich.

4

Wire wanderten eine geraume Zeit mit einander. Sines Lages wurde es Abend, und es fing an seht sinfter zu werden. Wir erkundigten und nach einem Wirtschause, und man beschried und die Gegend. Als wir ankamen, sogte und der Wirth, daß er und numdglich aufnehmen könne, weil alle seine Stuben schon von Gasten besetzt waren. Wir baten ihn recht siehentlich; allein es war Alles umsonst und vergebens. Endlich sagte er, er habe noch ein Haus, das er aber immer musse leer siehen lassen, weil es von Postere geistern beunruhigt wurde, mit diesem könne er und dienen, wenn wir es verlangten, doch sollsen wir nach her nicht die Schuld auf ihn schieben, wenn Einigen von und die Halse gebrochen würden, und dergleischen mehr.

Ich dachte gleich an meine fonst gehabte Geschichte mit ber Rage, bem einen Rameraben fiel fie auch sin, und da er gern auch einen Stein bei'm Teufel im Brete haben wollte, so drang er bei'm Birthe daganf, daß er und nun hindringen mochte, und Licht, Bier und Rarten geben, wir wollten es dann mit ben Beistern schon aufnehmen.

Der Wirth, nachdem er uns noch einmal ges warnt hatte, erfullte unfer Begehren.

11 1

5.

Bir waren lustig, spielten um bas wenige Geld, das wir bei uns hatten und tranken unser Bier, indem wir dabei an nichts weniger als an einen Geist dachten. Glaubten auch am Ende, daß keiner kommen whede, als sich ploslich um Mitternacht die Stubensthur diffnete, und ein vornehmer Cavalier mit vielen Camplimenten hereintrat.

Meine meruheften herron, sagte er racht höflich, es freut mich, bag Sie in mein schlechten haus eine fprochen wollen. Ich bin allein und werde ble Spre haben, von Ihrer ungenahmen Gefellschaft zu profitiren. Bir wollen eins zusammen trinken.

Aber wir Mie maren nicht baju aufgelegt, sons bern faßen schon längst unter bem Tifche, und Reiner kudte herver.

Da ben Berr fand, daß wir' formugefellig waren, verfchmand er wieder.

6.

Bir fichen wieber unfie Rarten zufammen und glaubten, daß uns nun fein Gofft weiter befuchen wurde. Bechten Alle noch luftiger als zuder, weil wir dachen, wir hatten unn allen Schrocken abere ftanden.

Dauerte aber nicht lange, fo tamen zwei Reile gar aus bem Bugboben hervor, wovon einer eine

Wolle in der Sand, ber appere aber eine Albie fam Moule hatte. Sie tantem und svielten wie toll in der Stude henum, so daß Beit meines Leden keinen seine gesehn habe. Nachdem sie dummes Zeng getrieben, ja mit ihren Possen sie gleich Geister waren, lachen mußten, verschwanden sie wieder auf eine wunderbare Weise.

8.

Mun bachten wir, ware es ber Pottergelfteret genug; aber weit gefehlt, benn bie hauptfache follte nun erft vor fich gehn.

Es that sich namlich die Decke ber Stube anseinander, und der erst erschienene herr fuhr mit einer ganzen großen Gesellschaft herunter, in die Stube herein. Bediente kamen mit, die eine große Lasci serwirten, und sie mit goldenen und silbernen Geschirren besehten. Dann wurden herrliche Speisen und treffliche Beine gebracht, und die Gesellschaft schmausete und zochte, daß, wenn es ordentliche Menschen gewessen waren, man soine auf von blossen Buschauen ghabt hate. Wit hielten uns kill in amsem Winkel und dasson?

Der Oborfie an der Safel einen Bebienten und fagte: Bringe den herren im Binkel da diefan Beder, han fie juff ju Shren janathinfen foficu.

Per Bediente tam auf uns pu, mie ihm befohlen war, und mir meigerten uns nach Berzensluß, lagten; wir weren febr verfunden, batten aber febre Bier ge-

noffen, wozu fich ber Wein übel fotiden wirde, tranten nicht fo fode Weilij und bergleichen mehr. Da aber ber Bebiente gar nicht zu nothtigen aufhörte, so ergefff endlich ber eine Leineweber ben Beiher, ber in ber That zu gerne frinken mochte, trank ihn ans und fiel niebafd tobt durnieder.

Q.

Daraber erschraken wir andern Beiden, wie bill big, und nahmen ung por, an diesem armen Kerl ein Krempel zu pehmen, ber sich so unverhofft zu Tode gesoffen. Als nachber von Neuem die Einladung an uns erging, bestanden wir durchaus darauf, daß wir nichts mit Trinken zu thun haben wollten. Daran kehrte sich aber der abgeschickte Bediente ganz und gegt nicht, sondern da wir nicht zum Trinken aufgetegt waren, brach er dem andern Gesellen mit Gewalt den Mund von eingnder und goß ihm den Wein hins unter, woraus dieser ebenfalls des Todes verblich.

Da ich dergleichen Ceremonien fah, wollte mir des herz fast van Ungstigenberftent, sichte meine Rettung baber in berisslucht. Da war mir aber übel geratten, benn ben Bediente erwischte, mich am Rleide und hielf michiefest; indem er mir immer den Becher gum Trinten prasentirte.

Noth lefiti beten 1 Die Bahrheit biefes Sprich, wortes habe ich bamals recht einfehn lernen, benn als ich nun in ber hochften Zingst war, suchte ich in meinem Gebachmiffe nach einem recht traftigen Stofige

bate umfer jund wief in ber Bergweiffung: Perent ber Tenfel, Vivat ber Berr! ...

Sobleich; veridmanden gile Gespenfter, boch liet Ben fie in ber Gile bie prachtige Tafel, in der Stube. manelle, co done equip mit the un-

10 4

Can't be the car along

Ber war frober als ich! Es that mir jest nur Leib, baß ich einen folden wilden Studentenausbruck nemablt, um bie hollischen Beifer gu vertreiben; benn ich butte eigentlich bos Baten Unfer beten wollen . in ber Ungft aber ein wenig bie rechte Strafe verfehlt. und bodurch aufzeine fost beleidigende Art mein Bobb mollen gegen ben Schopfer an ben Sag gelegt.

Es erschien ein Beift, in Weftalt eines großen fconen Bogels. Bir machten gegenfeitig unfre Complimente und freuten uns, uns fennen, ju fernen. Daneben bat ich meines unboffichen Bebets wegen um Bergeibung, es fep in der Angft geschehen; wie man in ben Bald hineinschreie, fo fchalle es mieben beraus; auf einen groben Rlog gebore ein prober Reil, und bergleichen mehr. Der Bogel antwortete: bergleichen babe nichte ju fagen, ein Jeber mache jes fo gut, als er tonne, und in ber Angft gelte ein leiche ter Rluch auch. Sierauf fragte ich an, ob ich nicht fo frei fenn burfte, bas Befte von ben goldenen Ge fdirren ju mir ju fteden und fur meine gehabte Ungft einen fleinen Refompens ju genießen. Der Bogel widerrieth ein folches, und fagte, ich folle Alles bem Birthe laffen, ber fein Baus fo lange nicht habe branchen fonnen und baburch giemlichermagen Coo

ben gelitten; ich folle nichts, nie einen Dotal zu mite fteden, in dem fich eine aberaus tollliche Berle ben finde. Diefe Perle sep vorzäglich bazu zu gebranchen, daß fie Alles; was man damit anrühre, in Gold vers wandle, es aber dann wieder in feinen vorigen Zustand herstelle, wenn man es haben wolle. Außerdem, suhr der Bogel fort, sieht hier vor der Thur ein ger sattelter schoner Esel, der Dich fortbringen wird, sobald Bit ihm fint ein wenig in die Gelien stetes.

Jich bebantete mich für die größe Suade und das subiel Geleicher; seckle den Polas zu mir und damit stigleich zille Link ver Ber Mel nam wirelich dichten, im seste mich auf; und wie ehemals der Wigel, so gitth sest biefet Ekl unt mir burch alle Lufte. School fest an; weil beständig in der Jurcht thie, berinner zu fallen.

Bidgen Beibe, und flogen befindig fort, es war, all Bilte ber Efet Flügel gehabt. Es thae auch buntle Ruge; über bie Sonne mit ihrer Morgenrothe ging fichen nuf, als ich noch immer auf meinem Efel faß, ber bes Bliegens nicht Metbraffly wurde.

Enblich faffen wir ein hohes und fteffes Gebirge vor ins Regen, batauf feste filly ber Efel mit mir nieber und finnt fill. Dielt foldes fur eine feine Are, Mit filme Meintung ju verftebn ju geben, und flieg augenblicklich ab.

11.

Mis ich abijeftligen war, interließ nicht, mich nach

wollse; wohin bis gesaiten fen. Sah aber fichte late fteile Berge um mich ber Den fragte, wo wir todi sen, svoantre mich ber bem gutwilligen Efet, und wollse schion in der Stille meine Perle herausnehmen, bin in Gold za verwandeln und nachher zu verstaufen, als er, der gewiß meine Absicht mertte, sich plaulich in ein hereliches Pfend verwandelle.

Ich erstaunte, und merkte nun wohl, bas ich einen Geist vor mir habe; erwies ihm auch von biesem Augenblick alle nur mögliche Stre, bie man unter solchen Umständen einem Gespenste schuldig ift. Behielt immer meinen hut unter'm Arm, ließ es auch an Schauder und Angst nicht gebrechen, denn ich bachte, bas Pferd könne mich am Ende noch gar mitten in dem wusten Gebirge auffressen.

Das Pferd war aber seinerseits auch sehr höfelich, und hatte, ob es gleich seinen Stand verändert hatte, immer noch die bezaubernden Manieren des Esels an sich, so daß unter gegenseitigem Complimentiren sine gute halbe Stunde persnich, Das Pferd machte so viele Kratssub, daß die Funken nur immer ans dem Felsen sprangen.

War endlich fo dreffe, ju fragen: warum es nicht fieber gleich ein Pferd gewesen ware, sondern fich erft in einen Sel verwandelt hatte, hatte auf die Urd nur doppelte Rube gehabt; worauf das Pferd mit einem tiebendwurdigen Wiebern, das auf seine Art ein La. hen vorstellen follte, antwortete: Dalte endlich Dein Mant, Lonerle, oder Luncli, und sen froh, daß Du mit heiler Sant aus den Sanden der Gespenstet gefommen bift. Geh Deiner Straffe: Bort unten

liegt eine graße Stadt, ba wirft Qu Dein ficheres und beftandiges Glack machen. — ABo? fragte ich.

Das Pferd fiellte sich auf die hinterbeine und sigte verdrußlich; Da vor Dir, Du Ochsentopf! indem es das vordere Bein mit dem huse gerade vor fich bin streckte. Ich sah noch einmal hin und bemerkte nun auch eine gewaltig große Stadt vor wir liegen. Konnte nicht begreifen, daß ich sie nicht gleich gesehen.

Das Pferd fant noch aufgerichtet vor mir, ich hielt es fur meine Schuldigkeit, nahm ben Borderfuß in meine Band, brudte ihn ein wenig zartlich in meinen Fingern und versiegelte bann meine Dankbarkeit mit einem auf ben huf gut angebrachten Rus.

Das Pferd machte eine zierliche Berbeugung und verschwand.

#### 12

Ich fing nan an, mit Gemachlichkeit vom Gerbirge herunter zu steigen, wobei zu meinem großen Leidwesen Dunger verspurte. Um mich zu zerftrenen, verwandelte sogleich einen großen Stein in Gold, bann wieder in Stein, steckte mir alle Laschen voll Dolz und Steine, die ich zu Gold machte, um in der Stadt sogleich davon zehren zu können. Nun ward mir das Gehen sehr beschwerlich, von wegen der großen Last. Sah bei der Gelegenheit ein, daß zuweilen mit Dummheit behaftet, weil ja die Perle besitze, warf daher wieder Alles von mie und machte es wieder zu Stein und Holz.

Mun hoffe bach: endlich ben hafen bes Glacks zu finden, fagte ich zu mir felber, ba der hunger ims mer mehr bbenhand nahm: hange ich doch nun non Niemand ab, brauche mich nicht zu verwandeln, nom meinen Lebensunterhalt zu geniehen, habe auch durch bes himmels halfe weiter teine Gemeinschaft mit dem Laufel, der das Bunnen und Kitinen und Schägebriez gen doch auch einmal hätte überdräßig werden können: D wohl dem Manne, der Alles sich selben, seiner eiges nen Kraft und seinen Kalenten zules sich selben, seiner eiges nen Kraft und seinen Kalenten zules fich selben, seiner

in : Unter biefen Borten war ich ibisian bas Stabt.

1 January Haller & Butter

13

Bermandelte in der Eis kins Menge nichtsmurdd ger Sachen in Goto, um mich inte Sicherheit in eb nem Gafthofe niederiassen zu tonnen. Bar der Wirth über meine Antunft fehr vergnugt, dein verzehrte gar nicht sparsam, so daß er seit tanger Zeit beinen so guten Gast gesehn hatte.

Erfuhr von ihm, daß diese Stadt und dies Land Aromata genannt werde und daß es einen Raiser habe. Gefiel mir die Lage und die Art der Lebens, mittel ungemein; mit einem Borte, wunschte, hier mit der Zeit einmal Raiser zu werden:

14.

Nachdem einige Bochen ohne Acfchaftigung im Birthehaufe ftill gelegen, um mich nun auf die gebo.

nige Weife zu erfielen, fo fing auth wieber an, an bie bem Memfihen nochige Thatigleit zu benten. Ging bober fpagieren und betrachtete mie bie Straffen ber Gabt.

mir blefes Lund von Tage gu Lage mehr geftel. Strafen wurm breit; probicte die ubrigen Gufffer, waren auchigan nicht zu verathen; fand aber boch, baf mich im besten einquartiert.

Danbem bie Landesart erfundet, wollte ich auch einen Borfas in's Werk richten, namlich: nichts Geringeres, als in biefer Stadt großes Affelin zw errergen. Berwandelte also die gange Swafe, die nach dem kalferlichen Palaft führte, in Gold.

Erft wußten die Leute gar nicht, was sich jugetragen; dann verwunderten sie sich aber desto mehr, als sie es gewahre wupden; Es entstand, ein großer Auflauf; Gielbschmiede urprobten das Gold und fanden as acht und vortrofflich. If nicht zu sagen, welch' ein Lirmen und Geschrei in der gangen Stadt vor handen war,

#### 15.

Es tonnte gar nicht fehlen, die bes Raifers Perfon nicht Einiges bavon ju Ohren gefommen wäre. Er, der ein Liebhaber von Euriofitäten war, ließ fogleich seine sechsspännige Rutsche vorfahren, setze sich
allda hinein und fuhr durch die goldene Straße, um
das Wunderwert selbst in Augenschein zu nehmen.
Ift nicht zu längnen, daß es sehenswärdig war, und
bin fast der Meinung, daß keiner meiner tochzuehrenben Lefes je wohl' vorgteicher will Angen erbeitet, wenn se fich nicht um bie Zeit in Atomatic follte auf gehaften haben.

#### 100 i 16. ...

Dem Kaiser, der sogar eine Porzellainmanufattur eingerichtet, dem Seidenbau aufgeholfen und den Kartoffelbau in seinem Lande verbreitet, auch Rothe und Halfsbucher veranstaltete, konnte dergleichen Fortschweitung in den Wiffenschieften keineswegesi gleichgaltetz fonn. Satte daher kunn gemerkt, das delbacht und benachder fon, so ließ er gleich einen Develo, mit elade großen Posaine, die Straffen hinduter teleun und andeusen: das detjenige vortrefflisse und große Mann, ver dies Kunfflick bewerkstelligt, sogwah bet Pose fich einfinden möger inmaßen der Kaiser gefone nen sen, ihrt ziemlich in Ehren zu halten.

Unter dem Gebrange der Leute schlich ich mich indessen wieder an die Sauser und verwandelte fie durch meine Wissenschaft in eine gewöhnliche Gasse. Nun vermehrte sich das Erstaunen und Larmen noch um ein Großes; einige Junge Bursche, die fich Bankt besschäftigt hatten, einiges Gold von den Sententum abzw. tengen, sahen, bat ihr gehöffter Gewinnst wan wieder verschwinden, und wurden dermaßen ungehalten, baf fie fogar heftige Flütte ausstieben.

#### 17.

Bas mith aber am meiften ergote, war bes Raffers Dajefidt felbft... Stanb ber egriedrbige, große

Mann da, und hatte von lauten Entannen das Maul und die Augen weit: anfgespeert. Mußte aben Dero Posstrichteit laut lachen, und ließ mich geschwinde, um nicht noch mehr Unschiedlichkeit zu begehen, bei hofe anmelben, als berfelbe Kunstler, der die bekannten Wunderwerte veranstattet habe.

on<mark>a separat de la collega de maior.</mark> Col

Tarsanto Colonia de la colonia de la composición de la colonia della colonia de la colonia della colonia de la col

Es, tonnta nicht fehlen, das der Kalfer sogleich gelaufen tam, um, mich in genanen Augenschein zu nehmen. Mie Audienz, ging vor fich und lief sehr gnädig ab. Sagte: anvenhohlen, daß in dergleichen Kunklicht zu machen sähig, Wordber, der Kaifer eine große Frende, empfand und sagte: ich wurde ihn verbinden, wenn ich mich an, seinem Lose: aufsuhalten geruhete. Sagte es ihm auf einige Zeit zu;

19.

Bat, mich Ihro Majestat, ihm boch, in Gegens wart bes, hoben Ministerit, einige erquiste Bunftede vorzumachen, weil er gerade ein großes Traffament zu geben gesonnen. Sagte demfelben meine Dienste zu, und daß er nach seinem Belieben mit meinem geringen Salente schalten und walten konne.

Ihm aber selber eine Ergogung zu machen, verwandelte sogleich seine Brau Gemahlin in pures Dutatengold, wordber er vor Berwunderung mit ben Banden zusammenschlug. Bat mich aber, sie wieder endivitets iff feinen feinen feine ber bertrantiffe. nichtigabe von meiner Seite.

3 - 12 West Co

20.

Mum wurde mit der Kaiferin eine fehr intereffante pfochologische Untersachung: angestellt, mas, und wie fin als Gold empfunden, gedacht und fich vorgestellt habe. Waren alle Anwesende von herzen neugierig; Castages aber, daß fie durchaus gar keine Empfindung gehabt habe. War immer merkwurdig genng.

Mir, für meine Person, schien fie als Gold viel reizender, als in ihrem wahren und natürlichen Bustiande.

**'21**.

Die Minister waren jest versammelt, und ber Raiser bat mich, in ihrer Gegenwart etwas narunehemen. Die Tafel war aufgetragen, alle Speisen fiandem in Bezeitschaftz und ichon war das hohe Minister rium-im Schnappen begriffen, als ich Alles sammt und sonders in Gold verwandelte.

Wollte, ich könnte das Erstaunen beschreiben, das fie Alle ergriff: es war in der That zu verwundern.

Um die Rrantung aber aufzuheben, ftellte ich nach einiger Beit die wirflichen Speifen wieder ber.

22.

Body ale wir bei Tifche fagen, erhielt ber Maifer einen Brief, burch ben er erfahr, bag einer von ben

anniefenden Minifern ein Socherräifer fen. Er ger ftand auch feine Miffethat, und bat um Parbon.

Der Kaiser sprach ihm das Todesurtheil, daß er sogleich follte hingerichtet werden. Ich aber schlug mich in's Mittel, und bat fur ihn um Gnade, vers wandelte ihn sogleich in Gold, und rieth dem Raiser, ihn num jur Strafe in die Munge zu schieden, um zur Warnung für andre Hochverrather, Dufaten aus ihm prägen zu lassen. Geschahe; ein Bedienter, der fich hieraber moquiren wollte, wurde in der Elle noch mit verwandelt.

#### 23.

Der Raiser hatte ein unbeschreibliches Wohlger fallen an mir. Er hatte vor, eine große Jagd anzuftellen, und invitirte mich, gleichermaßen Theil daran zu nehmen. Berficherte ihn, sep von jeher ein großer Berrhver ber Jagd gewesen.

Schof wieder nichts, weil, wie gofagt, nicht ja treffen verstand. Bermandolte aber Lowen und aller hand Thiere in Gold und ließ fie dann wieder lebem big werben und davon laufen. Der Kaifer hatte bergleichen Proude noch Beit seines Lebens nicht empfunden.

#### 24.

Berficherte mich auch berfelbige Kaifer feiner immermahvenden Procession, und bag ich beständig an seinem Sufe venkleiben follte womit außereidentlich jufrieden war; benn hatte mein febr fconce Effen und ging mir auch in feinem andern Dinge etwas gb.

#### 25

War nicht lange um hofe gewesen, so entstand ein ziemlich ausehnlicher Rrieg; benn bie benachbarten. Bolfer griffen bas Reich an, zerftorten bie Dorfer und Festungen; in Summa, richteten großen Schaden an.

War mein Raifer um diefe Zeit gang und gar verblufft.

#### 26.

Er stellte eine Ratheversammtung an, die ans ben erfahrensten Mannern bestand; darunter ich auch gehorte. Es kam dazu, daß alle zum Frieden riethen, weil sie Alle nicht Muth genug hatten; ich war der Einzige, der zum Kriege anrieth, auch zugleich die Anstänzung der Armee versprach, mit dom Erbieben; die Beinde gewissich totaliter zu schlagen.

#### 27

Man wollte mir erft nicht trauen, feste aber burch mein Bitten burch, daß jum Feldmarschall ernannt wurde. Merkte, daß die Soldaten muthig waren, und ruckte gleich in das feindliche Gebiet ein.

28

Ram bald jum Treffen, worin unverhoffter Weise und ju meiner größten Freude die Feinde wirklich beslegte, wie ich es bis dahin nur versprochen hatte. Nicht faul zogen wir in bas feindliche Land, eroberten die Festungen und Städte, legten Garntson hinein und kehrten dann, mit Ehre und Ruhm gekrönt, nach Aromata zurud.

29.

Die Einwohner liefen und mit einem farchterlichen Bivat entgegen. Der Raifer umarmte mich, man konnte sich nicht fatt an mir febn. Datte noch niemals bergleichen Spre gennfien.

**30**.

Es war die Zeit gekommen, daß ich in meinem Leben die Liebe zum zweiten Male empfand. Die religende Lochter des Kaifers hatte nämlich mein Herz gefesselt. Wurde deshalb melancholisch, hing das Maul und ließ auch den Kaiser je zuweilen grob an. Er dachte wohl, daß mir was sehlen musse. Fragte mich oft um die Ursache, blieb aber immer die Antwort schuldig, well mich vor ihm fürchtete.

31.

Endlich faste mir boch ein Berg und geftand ihm meine Liebe, unter Thranen ber Entjudung und Bahn-

enirschen. Sah ber Kaiser baburch wohl, daß mit mir nicht zu spaßen sen, und versprach mir seine Loche ter, wenn ich ihm meine munderbart Part abertieferte.

.,

SER WILLIAM

្រូក) - នាម<mark>្ហាស់ព្រះ។ បែ</mark>បនាក់ បើក្រុម និង នេះនៅជ ៖, រដ្ឋ តាមែល**32**ប្រជាធិ ខាងថា ម្ចង់នៅស្លែងកែត

Ich mußte in biefen fauern Apfel beißen, wenn mir die Perl auch noch fo lieb mar, wollte ich anbers die schone Prinzeffin zur Gemahlin bekommen. An bemfelben Tage, ba ich bie Perl ablieferte, war mir die Brant überantwortet, und ein fo koftbares Dochzeitfest veranstaltet, daß meine gegenwärtigen Une terthanen immer noch bavon zu erzählen wiffen.

> Schma incince Alleb<del>erjahre nabe</del> an din 1900 gegangen: Las seichen neugweichte Allendere. gegangen: Las seichen neugweichte Allendere.

Mein Schwiegervater schenkte mir auch einige ausgesuchte Berzogthumer, von benen ich bequem meinen Lebensunterhalt ziehen Tonnte. War im Private stande ziemlich vergenigte ein die Wille mil int

#### 34.

Burde mein glorreicher Schwiegervater frant, und machte mir nun fthon ftatte Rechnung auf die Krone von Aromata, weil ich der nächste Erbe war. Legte mich baher im Boraus auf die Regierungskunft und studirte meine Unterthanen. Ramen mir jest die Bore tenntnisse herrlich zu statten, daß ich schon ehemals die Wirthshäuser ausprobirt hatte.

IJ

im des iksom dringes Bellen auch in Some

ner Stelle Raiser. Buste nicht, wie mir geschah, als ich mich zum Erstenmal "Bon Gottes Gnaden" unterschrieb; hatte seitdem mein sicheres Brod und dazu Liebe und Aubetung meiner Unterthapen. Bin jest alt und grau, und immer noch gludlich, schreibe aus Leitvertreib und weil ich nicht meiß, was ich thun soll, diese meine wahrhafte Geschichte, um der Belt ju zeigen, daß man gewiß und wahrhaftig das am Ende durchset, was man sich ernsthaft vorgesest hat. Dabe Gott Lob! noch guten Appetit, und hoffe ihn bis an mein seliges Ende zu behalten. Die idealischen Träume meiner Rinderjahre sind an mir in Erfüllung gegangen: das erleben nur wenige Renschen.

e de la compliante de la militar de la companya de la compliante de la companya d

Und hier schließe ich meine Befteichte.

colin gloon our Id wissenster krank, und einenthaldk, 1993 dur notlind has sign tie Krone einem will ist der einer Volgerungstunft und volgerungstunft und der Volgerungstunft und der Volgerungstunft und der Volgerungerunft und der Volgerungstunft und der Volgerungerunft und der Volgerungstunft volgerungen der Volgerungster volgerungster volgerungen der Volgerungster volgerungster volgerungster volgerungster volgerung der volgerungster volgerung der volgerungster volgerung volgerung

### Das jungste Gericht.

Eine Bifion.

1800.

## Das jungfe Gericht.

AND WE

.0081

Ich hatte icon manches Jahr in ber Belt gelebt, und niemals mar es mir im Traum eingefallen; daß man dergleichen Dinge traumen tonne, wie ich fogleich beschreiben werbe. 3ch hatte mich immer mit bem gewöhnlichen angenehmen Schlafe beruhigt und ges glaubt, es fen icon genug, die Augen gugumachen und auszuruhen, ats ich in einigen Buchern fas, wie es bie Autoren bedauerten, daß fie die Beit ber Macht als mahre unnuge Raullenger hinbrachten, ohne im Schlaf ihre Pflichten und Berufsgeschäfte forttreiben gu tonnen, ju benen boch gleichsam nur wenig Bas den gehore; aber es fen pur unmoglich. Durch biefe Binte ging mir über mein eignes unnuges Schlafen ein Licht auf, und ich beschloß, den gehler, ben ich bisher gemacht hatte, ju verbeffern und burchaus meis nen machenden und ichlafenden Buftand in einander ju gichen, und ju einem einzigen jufammenfangenden Lebenslaufe ju verarbeiten, mas bei mir auch meit eber, als bei Undern moglich ift, weil mein Bachen fcon ein Eraumen und Phantaftren ift, fo bag ich faft nichts ju thun hatte, als meine Imagination noch etwas mehr überhand nehmen zu laffen, und bie Sache mar gefchehn. Belde Ausfichten, fagte ich gu mir felbit, bieten fich auf biefem Bege bar! Du

brauchft feine Minute beines Lebens unnut und ohne Beschäftigung verschwinden ju laffen, bu wirft ber Erfte sepn, ber sogar feinen Schlaf nutlich und fleißig anwendet.

Im Anfang aber ging es ubel. Aus Angft, ob ich auch ichieflich und zwedmäßig traumen mochte, fonnte ich in ber erften Beit nicht einschlafen , benn Die Materie mar gleichsam noch ju gabe, baß fie fic nicht wollte vergrbeiten laffen, fo bag ich ben folgenben Morgen recht verbruglich mar und beffer getban batte, lieber gleich bei einem guten Buch aufzufigen, ba ich boch einmal übermacht war und nun ben gene gen folgenden Lag fcblafen mußte, Diefen verfchlafes nen Sag jog ich nun naturlich nicht mit in bie Bes Schäftigung, weil es ein außerordentlicher Bufall mar, und auf diese Art hatte ich von meiner Bemubung mebr Schaben als Bortheil. Bald darauf gerieth es mir ein wenig beffer, nur verfah ich es barin, daß es, bei'm Lichte befehn, Lappalien maren, Die ich getraumt batte, faft nur Bieberholungen meiner Beichaftigungen und Gebanken am Lage, was mir auch nicht viel belfen fonnte; boch war ich in ber Runft immer icon um einen Schritt weiter gefommen, und ich mußte mich bamit troften, bag ber Unfang von allen Dingen fdwer fen.

Als ich weiter kam, hatt' ich mieder damit meine Poth, daß ich die schönsten Eraume bei'm Aufwachen vergaß, oder mich mabrend des Traumens so angligte, Alles zu behalten, daß ich darüber ermachen muste. Ein andermal, schien es, als menn ich Alles recht aut behalten wurde, aber wenn ich mich recht hesang, so war es Sag, und ich wachte wieflich, so daß mir über

dis Anftrengung, wein klaren Bawinstfenn verdimmert murbe. Lucz, ich sah ein, wie schwerzes sen, stibst ip der geringsten Luck zu. einen gewissen Wolkenbung und Verkrefflichkeit zu gelangen.

Durch meine wiederholten und sovigeschem Bestudungen ist est mir nun aber endlichte gelüngen, daß ich sost taduwen tann, was ich will, so daß ich wit ophentlich des Abends ein Thema aufgebe, word über ich nachsunen, oder mir Vorstellungen erwertet will; so lege ich mich wieder und führe meinen Vorstes gut durch, inden ich auch im Schlase meine Phantalie, in Schranken halte und keinen Gebanken nachsten lasse, der mir nicht gut und brandbar scheint

Mit biefer Mehrng tem ich derant, einige Bas eber vom ben Leuten gu revideren bie fellen por mit ouf bemfelben Bege comandelt waren. 3ch insi die Traums bes, Quevede und, die feines Machahmers Mo: icherofc, ber meter bem Mamen Philander von Gite temalt geschrieben und seinen Bongangen febr üben proffen bat. Obne einem von Briden übertreffen gu mollen, feste ich min einen Eraum gum Thema, bett Beibe getraumt und gefchilbert haben, um gu febu, melden Weg ich einfclagen mante, namlich ben vom jungfen Gericht, und fo mag ihn ber Lefer, indem ich ihn bier, wieder darfielle, mit jenen beiden vergleichen, und um mic nichtel übel ju nehmen, niemate vers geffen, daß, es nichts, als ein. Traum ift, in welchens Softnarde den uffer gid gille ihre uffer und Schranfolle gil phermitt und gleichsam ihr bochftes Bengmann bavit fest dem gefunden Wenithannerftand wor den: Roof au Boffen, ber gum Blude tuchtige Ropffibge vertragen toun Bie es nichts lingemobntichen ift, bag viele

denkende Manner aber mancherlei Materien ihre Ger banken bem Publikum mitgetheilt haben, fo werde ich pe auch in Zukunft nicht unterlaffen, aber febr verschiebentliche Gegenstände für Bifbegierige meine Traumen niederzuschweiben.

36 war taum eingeschlafen als es mir vorfam, die gange. Belt um mich ber babe ein neues Gelicht, die Baume verwogen ihre Mienen, die ernft haften Berge und Relfen ichienen ju lachen, Strome floffen mit ranschendem Gelachter ibre Babn binunter die Blumen behnten fic aus und ftrecten fich in allen ihren Karben und ichienen wie von einem tiefen Schlafe ju ermachen. Es überfiel mich, bag Die gange Wett in allen ihren Theilen fich ju einem froblichen Bemuftfenn entzunde, und baf ein neues Licht bie uralten Schlafer anrahre, in alle tief verschlossenen Rammern gebe und fie rufe und erwecke. Bo will es binaus? fagte ich ju mir felber. muntern Binbe machten fich auf und jogen in ihrem froblichen Gange über Die Rluren und Gebirge, bas Gras und Laub murbe gruner, eine bolbe Rothe farbte ben Brubling bober und die Baldvogelein wußten fich mit ihren Stimmen nicht feltfam genug ju ge-Indem ich noch im Berwundern mar, fühlte ich gang beutlich, wie es unter meinen Rugen mubite und ben Rern ber Erbe wie in taufend Dulfen folug: Die unterirdischen Gemaffer ftritten mit bem inwendigen Beuer, und Erze und Steine ftrebten, Die bevorftebende Beburt noch in fich ju verschließen und feft ju halten. Die Sonne ftand boch am himmel und brannte vergehrend herunter, fie faugte mit ihren Strablen bie Berge und Strome an, und Die Geifter ber Belt

fühlten ihr urfprunafiches Schmachten nach ber Sonne hinauf. Es geschah pibblich, bag aus ber gangen Ratur ber Tod und die hemmenden Rrafte berausges nommen wurden, und nun schwang fich die Uhr mit ollen ihren Radern gewaltsam und reißend berum, Die Strome fturgten machtig und unaufhaltfam' ble Ehaler himunter, Die Relfenftude trennten fich ab und wurden lebendig wie Blumen, die grunen Thater boben fich und fanten wechselnd nieber. Alle Schopfungefrafte rannten und fliegen wettlaufend die Abern ber Matur hinauf nnd binab, Die Baume fnofpeten und blubten, und Augenblicks quollen bie Rruchte hervor, fie fielen vom Stamme nieber und bas laub verwelfte, worauf ein rafder Rrubling fle wieder behnte und in ihnen trieb, und fo fagten fich Fruhling, Sommer, Berbft und Binter; die Strome riffen und waren vom angenblicklichen Gife gehemmt, worauf die fturgende Boge wieber lebendig murbe. So anaftiate und ers biste fich die Ratur in fich felber, und endlich fprang bie Rnofpe ber Beit und gab die eingefesselte Emigfeit' mit einem gewaltigen Rlange frei, bas verhulte Reuer brach aus allem Erdifchen hervor und das emige uralte Clement des Lichtes herrichte wieder über ber Tiefe, und alle Beifter rannen in Ginen Beift gufammen.

Nun schwangen fich die leichten fließenden Strosme in schonen Bilbern hinunter, die Gewässer ein leuchtender Rrystall, die Blumen durchsichtig, die Grasser leise grune Flammen; auf der Oberstäche der Erde schwammen die Ebelgesteine und das Gold jubilirend, die Gonne schaute sie frohlich an und hatte sich wieder auf ihre vergessenen Strablen besonnen, die in der Schöpfung sich in die tiefen Schachten veriert hatten.

Alle Tone wurden Mufit und Erenbejauchzen, alles Durftige war reich geworben, alles Unjufriedene und Geangfligte gludlich und jufrieben.

Ich war nun nicht mehr in Zweifel, mas es fen bas fich jutung, es war namlich der sogenannte jungfig Tag, den ich so aft zu erleben gewänsicht batte, ohne mich mit dem Sterben zu bemühen. Immer war es wein Wunsch, es möchte sich fägen, das er mir plogelich auf die Nase schiene, indem ich an nichts weniger gedöchte. Wie es denn oft geschieht, das die sast uns möglichen Ideale und Phunsche der Ingend in Erfüllung gehn, so war es wir auch dies eine Wal so gut geworden, ohne das ich selber ewas dazu zu thun brauchte, was in der That nur selten vorsommt.

3d war nun fcon barauf gefaßt, daß fich Alles to jutragen murbe, wie man es immer in Anfebung biefer Zeierlichkeit beschrieben findet, und ich hatte mich nicht geirrt, benn es fam ohngefahr fo beraus. Gange Schaaren von Engeln und, Beiffern gogen burch bie perflarte Luft und ein feuriger Thron marb fur den Richter gubereitet, ber fich nieberfeste, ju richten bie Lebendigen und die Todten Gin großes Posannen fing an, smifchen bem fo wunderbare Stimmen Elangen, bag mein ganges Gemuth bavon erfchuttert wurde. Es mabrte nicht lange, fo zeigte fich eine Anzahl von bunten und feltsamen Gieftalten, Die luftig, und poffirlich burcheinander fprangen, es mar nicht anders, als wenn fich ein Rullhorn mit ben fabelhaften Gowern ber alten Beit ausgeschuttet batte: ba rannten Gatorn mit Siguren aus bem Lartarus, ber finffere Dinte bes megte fich dazwifchen, sommt ben Burien und ben Schreckniffen ber Solle, boch botten alle ein etwas

tenfelmäßigeres Colorit, als man in ber Mothologie an ibnen gewahnt ist, so daß ich mabl fab, es murbe nunmehr Ernft werden, und ich fur mich nicht wenig heforgt mar. Bie ich mich noch neugierig und bee forgt umfah, wurde ich unter ben. Satyrn einen febn armseligen gemahr, ber eine Buchfe in ben Sand biele und auf mich zielte, als wenn er im Begriff, mare, logubruden. Beil man in Traumen gewohnlich findifc und furchtigm if , so fürchtete ich mich auch non biefam Ochingen, vollends ba er unch querief: Sier gilt meber fleberfegen noch überfest merbent Belches fich barauf bezag, daß ich im ersten Laumel und Raufch gleich einen nabe ftebenben Teufel, nach ben beiben großen Geftalten Cervantes und Shaffpeare gefragt hatte. Der Schipe brudte und brudte immer noch mit drohender Miene, und ich mar in jedem Aus genblick beforgt, daß ber Schuß herausfahren murbe. ba ich mich aber stillschweigend fortzumachen suchte faßte mich ein anderer Gefell mit Bornern bei ben Armen und rief: Bleib, Du Barenhauter, wie fannft Du Dich vor biefem anmaglichen Gatpr furchten, ben wir alle nicht bafur erfennen? 3ch fagte biers auf: Siehft Du benn nicht, baf er hier feinen Schutgeng plas auffchlagen, und mich jum Schiefvogel, aufftel. len will? Jener aber fagte miederum : Seine Schabene gilde ift verdorben und vergeffen, auch bat er bas Schießen niemals gelernt, er hat fich Beit feines lee bens, mit dem Bielen, Anschlagen und Gewehr : Dras fentiren begnugt, auch ift jum Ueberfluß fein Ochug in feiner Buchfe, fo daß er fich perschoffen bat, ohne jemals geschoffen ju baben. 3ch fragte ibn, wie benn bergleichen unichuldiges Bolt in ihre Giefellichaft tame

und dabel so erschrecklich große Patron Zaschen umhangen hatte? — Darüber mußt Du Dich filcht wundern, fuhr der Teufel fort; es hat sich allethand Bolts unter uns eingeschlichen, die immer lieber Teufel ats Berdammte senn wollen; aber ich höffe, der fungste Lag wird biesem Unfuge, nebst vielem andern ein Ende machen.

Mun follte ber Weltgeift ulle feine Lobten wieber lebendig machen und von unter berauf fenden, worauf auf Erden ein gewaltiges Biblen ; Bittern, Raufchen, Ruhren, Rutfchen, Sandthieren, Conferiren, Confiscis ten und Spefuliren entstand, indem alle bie Dillionen geftorbener Creaturen wieder lebenbig gu merben fuchten und fich die außerfte Dube gaben, ihrer ehemaligen Seelen wieder habhaft ju werden. Da fonnten nicht Seelen genug gefunden werben; es mar ein folder Sandel und Bandel, eine folche Concurreng ber Leiber und ein folches Laufen nach ben unfterblichen Beiftern, bag ein Commerzienrath, ber burch einen Bufall juerft lebenbig geworden mar, die Bande vor Entjuden gufammenichlug, und fich feine andre Seligfeit munichte, vorausgesett, daß er baju gelangen follte.

Endlich hatten sich einige hunderttausend her vorgemacht und standen da und schauten um, ohne recht zu wissen, was mit ihnen vorgehn sollte. Der alte Nitolai steckte noch in der Erde und wollte durch aus nicht heraus, weil er gehort hatte, daß nun die reine Ewigkeit anfange; er wollte durchaus mit nichts zu schaffen haben, das irgend rein sep, weil er diesem Begriffe einen unverschnlichen haß geschworen habe. So sehr ein Greifen und haschen nach Geelen war,

Infopennicht. In. unt eine fo etpaimlichtille. inieber unft behanntele breite feine Silonnd felle es burchant bechunidendie ihner beiten worte ihr berine beiten worte ihre beine beiten worte beit auf beitein worte ihr beite eine binein thingtien worte ihr beite eine binein thingten in und beiten worte ihr ver et le boi beiten worte ihr beite eine binein thingten kont eine binein kont ein

Da es immer, mimmelnber murbe und immer poller, weil ungufhorlich neue Geffalten aus der Erbe nachwuchlen, fo fing ber Plat balb ju gebrechen an. und einige Statistifer freuten fich laut über Die große Dopulation im Simmel, indem fle big, Ilrfachen, ber Bepolferung bald bem Clima, bald ber Staateverfale fung, sufdrieben, Die fle fich gu, ftubiren pornahmen, nm binter bas Gebeimniß gu tommen. Einige, Die Ronige gemefen maren, gingen unter ben Leibern mit Entzuden bin und ber, um die Confcription einzuriche ten, mobei fie ben Bortheil hatten, daß, jeder geftorbene Soldat von Meuem .. aufleben und jum Dienfte wieber tuchtig fenn konne. Ge thut nichts, fagte ein Genes ral, wenn anch bei'm, Berbor brei Biertel von bem Biefchmeiße verdammt merden follten, fie find nachber pur befta beffer ju gebrauchen, benn fo find fie bas Feuer icon gewohnt.

win Einige Engel erhoben fich in himmlischer Mufte und machten die ganze weite Atmosphäre wohlklingend, so baß fich die entzündeten Sone brunftig umgemten und ein machtiger Liebekathem burch die expecte Emigkeit kindlich fpielend zog, so daß fich die

Berien Der Riomitten vertileten und fic ben Strabe len ber Gottheit aufthaten; woburch in ifinen bie Des köbien einwöhnend wurden und Aich mit ber burftenben Belle Miften. Die Luft flagte und faith bifantlich had und windervolle Barmonien toffen fic wie Regerfuffert dustiffander ab und regneten ablben in Berilicen Bogen und Schwingungen nieber. Bollftimmige Engeldor warb entguett und faite ein im Bilftenves Lied unb foielte luftig und febblich auf feb nen himmlifden Inftrumenten. Einige eben erwächte Dinffer aber fdrieen bagwiftben : Ei mat. Biefft ber Musbrick? Betthe Enioninbulla foll Varige dette werben ? Geb! fint ben Text ber Biblite buat. Bamitt ich tapabel bin, die Diufit ju' berftebu, auszub feden find gu beurtheilen. Mis nun bie Etelliebte Wieberflangen und fich Die verflarten Efre wife Dofaite nien! Combelli und machtvolle Trompetelt gebehrbeten mit in fich felber willtutich phuntaffrieft, wollten fie biele incorrectbeit burchaus nicht telbelt und frauten hach bein Dafftbitterfor, um ihn belfiatb' gur Debe gu Sent rubig mitine Freunde, tief ein entlifdet Mrgt, und beobachtet nut mit mit, wie bubfch' und bit alle biefe Engeletindet find, wie glaft wind fotet; Ith wollte eine anfellftide Gudime Getbes vertbenen. Bus fie fich' bie Rubpocken! Vaben inbenfiren tuffen, ind ant bemfetben Bege boffen wir Englander alle noth Engel ju merben.

Dus juligite Gericht war investen ichoft ungefaus gen, und Mitolat war tros feiner Bitoung auf zwelbtulend Juhre verdriheitr; von den Benfeln infinier Spat anzuhöreit, ohne ein Wort zu petithen! Ethons batte Unes für Politient.

bungefraft erflatt und fic unvermertt Blutigel ange fest, unt fic die ungehörige Doeffe absaugen ju laffen? to fland er bot Bericht und ettibfing fein Urtheil, fift ben Blutigein hinten, indem er fich boffich verneigte. um feine Beit ju geigen, die er auch noch in bie jemfeltige Beit hinubet gebracht hatte. Sonderbar ift te, faute er ju fich felbft, indef die Sathen fich fcon auf belfenbe Entfalle befannen, um ihn ju ftrafeit. fonderbar ift es immet, bag biefe Phantagmen nicht verfchtbinben, ohngeachtet bie Feinde alles Excentrifchen gang fleblich faugen, und fathrifch ift es von ben Beftien, daß fle mich lobtaffen, fo wie fie nut irgend Balg wittern. Diefe meine Ericeinung votti fungften Lage muß ich abet fogleich melnem Reunde Biefter mittheilen; es foll in Die Berlinifche Monatsfibriff toite mett und zwar mit ber Bemertung, bag, fo wie ich mit bem Sabrhunbert forfichteite, Die Bluffgel im Begentheit greddigenn, ihre Rraft verlieren und Telber an Befrehfter ju glauben icheinen. - Ginige Satorn fubr. tell'thn hierauf fott, um'ibn in feinen tunftigen Bobte ore in bringen.

Togen vorbetziehn, die alle gegen den Richterfruht ein logen vorbetziehn, die alle gegen den Richterfruht ein lehr attilateiges Compliment verrichteten, lich darauf gennalls gegen die Herrell Lufel wandten, sich mit denfalls gegen die Herrell Lufel wandten, sich mit deter Artigteit und freundlichem Lächeln gegen sie verneigen und dahn zwischen Beide mit einer zierlichen Leichtigkeit vorbei zu follupfen dachten. Die Leufel aber stellten sich ihnen entgegen, so daß sie stehn biels ben mußten, wordan bie Theologen ein unterhaltendes Gespräch anfingen, auch einige darunter sehr geläufig Athetboten erzählten, um sich ein Diechen die Ewigkeit

ju pertreiben. Gie redeten viel aber Tolerang, und Sumanitat, andre batten Liften bei fich, jum Beffen ber Urmenanstalten, und wollten den Gebornten eine Reber prafentiren, um fich ebenfalls in die Reibe der Boblithuenden einzuschreiben. Die Teufel aber, Die Beinen Spag verstanden, Schleppten fie mit groben Des bensarten vor ben Richterftuhl, um ba ibr Urtheil an empfangen. hier murben fie perhort, boch tonnte ich bon ber Sentens nichts vernehmen, nur ichloß ich aus ben Mienen ber Saturn, bag es mit ihnen nicht jum Beften fiehen murbe .- auch borte ich den einen brummen, ale fie wieder porbei tamen: Dies foll Aufklarung fepn,? Das find die Fruchte nach aller Cultur und ber reinen Lehre, bag wir, bie wir nie bie Bolle genannt haben - Indem entftand ein großes Befchrei, benn einige Teufel tamen wieber hervor und baten, ben gebildeten Mitolai lieber in ben himmel ober ans beremo aufzunehmen, benn er fep fo abermaßig lange weilig und fonne burchaus nicht ichweigen, fo bag es fein Teufel bei ihm aushalten tonne, und bas bollifche Reuer felber auszugehn drohe. Die unendliche Barme bergigfeit mart gerührt, und er verurtheilt, in die Richtigfeit fich ju begeben, in einem Thal, bas awis fcen Leben und Sod liegt, bas weber himmel noch bolle ift, bas, genau genommen, gar nicht eriftirt. Er ging mit Freuden bin und fagte, er wolle es fich bort mohl feyn laffen, benn es fen fein altes Batere land, mas ihm bei ber Auferfehung am meifen leid gethan habe, es ju verlaffen. Ueberhaupt, fubr die Stimme bes Richters fort, wollen wir die ehle Emig-feit nicht langer bamit verberben, über folche Exeaturen gu urthellen, die nie da gewesen find, und um die

ich jaternald : geminkt ibabaisfratte biefe Gieftlen ; borte bin; abtreten bannille tangett fo menta fur die Ballo wie, får: our Bimmely wie fanten bien Beliefeis unt gisch: bien bollifchen, Glammen ibellen ichenuchen in Die war ich vermundert, daß die Menga: ber muiblibaren Schagen burd biefes einzige ABort fo jauffallent vermindere wurder von och Scharrfuffen arbie biefe Diche tioleite's Dilpttanten indr bem Throng raadten, entfland ein foldes Geräuschen daß men die himmlische Drufft auf. lange inubit boren iconate, fle togen mit-Rreube. and :: Inhilican die ileren Mufenthalist und antivielen wurde gichen Manuffnipte: gentabne bie fier mit ibinuben nahmen, umiffe dort zu vollenden. : 20 wer Gine Menat bon Beiberm wat aufneffanten and die Prüden, drangten fich mit Bewaltimoen gunt auf meis gen, wienschannhaft fie maren bann, alle Boaren nacht. Sir gaben Smit' ihren gutaefuchten Sugend bem cone seit Simmel jeinen Anstoß und mellten burchaust um faulbia fenn, indem, fie, nichte unfchibie fanden affiles Erantte fie und mag im Stander fie gie verfulgenggeis wige bavon fuchten gauch ibre Gele : mit ben Sinben gu verbeden, fo außerordentlich ichaambaft maren, fic Die Tenfol festen ihnen mit groben Ginfollen fobr ju, undeife minifie iner Schaamitrothe ober iblaß, wurden. lauchtete as jum lie; ber, wienes men einem Gemitten, in ben Bolten gu thun mflegt :: Bie murben allerohm Aufnahme verbammt-und floatenilnun barüber in beh Die Teufel ... genau genommen zu Mangen, maren grende was man alfo im himmel von ihnen Arges benten fonnte. Undre fagten, es marg ihnen lieft wenigstens mit Flammen augebeckt zu werben .: benn in ber Ge IX. Banb.

Agent: whebe Souf Anglopeit auf sine gu schimme Probe geseht fenn. Datauf gingen fier mit vieler Deteng fort und unterwar wieber feeligt Wuthe, well ich mich bis vahin geschäut hatte, ihre unanftanbige Ochaam wit unguschn.

19 findem ich noch nachbachte, fami Bean Dauf berbeigefprungen und fagte: If es nicht gu arg, daß De Der fungfte Sag pioglich bereinbetite; bine ihn mur din Bisthen sie motiviren ? benn mas wollen benn Bie vant feche ober fleben faufend 200 aberte fagen? Mie Teht: Caco ner um wie vrofalfd and gemobniko as butte braeffel :Das bitte ich gunti anbers befcbreit ben wollen. Er botte mehre Antwort hicht an, fone Sein Hof in afler Ell ben Draben wadhible foon weit einsteint waren und von denenverver inder tioch die leste eihafthte. Ebles witte Goele! rief or und fliefet Du nach fo fleiffla bie Biofie der Riotiffe ?: 4 Sie vernetiete mit ihne bund anflindig sturud, entfichaldigte fic. Das Rallifas biesmig bethammt ware, aber vielledit in Bus Kinffi miebete bie Ehre haben widere Ger fcbittelte soffitSermandieungiben Ropfi und Speilbe fich in ber The fileaguig a abadinadif de 

int Mage tidden voller Hausvärel und Ihunsmutter unte Wellen Minber auff und jedos hatte etflihe Ainbert bachot unter vent Ion, im die Rel zwiedlen fahen, und ihr Bedagen gurreguliren, auch wildelte fie nicht fels ten von den westandigen Eltern zum guten Wandel vermahnt: Bern Bater, ein sehr lachtbarer Mann, schwide unter Bater, ein sehr lachtbarer Mann, schwide unter gerneben bie Aistanen zu mustern und zuche mit den Achten bie Aistanen zu mustern ind ger

gen den allmadtigen Dichter wandte, batt' ich boch gedacht, daß einer, ber feit Ewigfeit ift, alfo ein giemliches Alter bat, mehn Rudficht auf Rinder und ibren garten Berffand, haben murbe! Bas follen fle fich nun mohl hieraus nehmen? Dabe ich fie dagu fo fleifig unterrichtet, bas fie nun noch, mach ihnem Sobe. in einen gefährlichen Aberglauben fallen follen? nun Alles fo blick, wie as war, wandte er fich an einige von ben angesehenften Engeln und fagte : Gi Rinder . that mir boch ben Gefallen und ichafft mir Die Rraben fost, besonders die Teufelida, die jeh gar nicht auskebn fann; was folle big garte Rinberphanfaffe mit bergleichen Difigebarten ber Dhantaffe? --Mis die Teufel über biefe Reben fammtlich ju lachen enfingen, wandte er fich unwillig weg und demon-Ariete feinen Rindern, daß fie nun an nichts glauben indchten, was fie bort vor fich faben, benn es fen aumal nur Phantafterei, und Aleberbleitifel aus dem Monchezeitalter. Dach einigen Unterrebungen mit ben Teufeln, begab er fich, pebft allen Rinbern, in Die Michtigfeit, mo er viele vormunftige Auftlammn amentreffen hoffte...

Se mar eine fleine Ruhe, gewesen, als man plostich, mit? großem Erfaunen, ein fürchterliches Wählen und Aubeiten im Erboden wahrnahm; as warf mit großen Schollen um fich, und die Erde fchien sehr von den Geburtsschmerzen zu leiden und wenigstens einige emsestliche Riesen anzufundigen. Eis mige riethen aufsiehen Goliath, Undre, auf Aisanen, aber Reide inren, idenuzes kan nichts weiter, als große Mallan Papier, hervor, aberschrieben; Allgemeine

Literatur Beifung: Dun mabelid ; tief ein alter Ge-Wheter, went fallt boch hierbel' nicht bis Dorasiamifche Partunient montes ein? Kautu baten bie Zeufel Das Schaufpiel gefehn , als effigit einide berbeitamen und bie Daviere bollende berodcholten, indem einer statter ihnen in Ginenf" erfebredlichen Aerger fcheie: Dein, mabriich; bie Unverschamebelt 'geht' benn' boch ju weit, daß ein Ding, bas niemals eine Gour von le ben gezeigt bat, nun bei ber allgemeinen Auferftebung nuch mit aufeifteben will! Ihr bentt wohl, ihr Inhrdange, bag mani auch bier in ber Confaffon funfe wird gerade fenn laffen? Ihr meint, wenn ihr euch nur' lebendia anffelle; fo fen est bamit fcon genug. wie in jenem' Leben. Daber nein, mein Freund, bier laffen wir und nicht bie Rage im Sade verlaufen. Die Literatur-Beitung ftellte fich bierauf bin und fprach In lateinischen Lettern allet band won ben Reichen bet Beit und von funden abermuthigen Menfchen, und daß fie fcon fechetelft Sahre gebruckt werbe, und bag fie viel für's Get Hefte und daß fie freilich lebe, und Bag fie, und buf fie, '2c. - Der Teufel: aber nahm fie ohne Umftande bei ben Ohren und rif ibr unper Rotig das Alle bam Ropfe' hebunter/ fo daß nur noch Semeine ubrig bliebj und fo wurde fie vor den Rich. terftuhl bittgeffellt. Der Richter fah fie ungnabla an und fadte: Bak'lich in 'meinen' Gefeten nicht geboten, Du follft nichti wecenflren ? .. Ich habe; rief bierauf iffit großettil Gifer iber Beinubarber / ber in ben Dar "Dieten michates iswiftanben ! Dunfellft micht vatfonniven, sund bus habe ich nicht erufth aefalten : aber mo Rebt Abbigens bas Gibot? behn bie Oriontalia find

ericht mein Rach. . In bem Bebote ift mit unte Searth Pen, verfeste ber Richter: On follft nicht fallich Reum mif ableden wiber Deinen Dadbften. 2 49 . 200 ... Bent fie nur Bieffand nehabt hatte, fagte ein Dhilosoph, so batte man ihr bie falfchen :: Bemaniffe noch vergeihen konnen, aber fo mar teine Sunt einer ! Intelligens in ihr zu finden. Dun meiner Beal; borte man ben Sefretair von unten rufen, ber wed mie bie Dangel in ber Erbe faß, bas find boch handqueifliche Shaen, benn jebermann weiß, daß wir fogaf ein eige mes Intelligeng Blatt gehalten haben, mas fiberbies hoch bisontgeltlich ausgegeben murbe. 'Ueberhaupf, Juhr ber Berausgeber fort; tehre fich ein hohes Bericht nur an feine Dasquille gegen bie tholiche Um falt, benn Alles, was man bagegen fagen tahm, ift boch nur erftunfen und erlogen. Gend nicht fo grobe fubr ibn ein Teufel an. ABarum baben fie uns ein Ohr abgeriffen, fprach Jener, es gefchieht nur, mn in Charafter zu bleiben. Dein, im Gegentheil, allerfeits bochzuehrende Unfterbliche, bier treffen wir eine allem liebste Ewigkeit an, ba boff ich noch manchen Jahr gang jum Druck ju beforbern, und ba boch gleichfam ein neues Jahrhundert eintritt, fo wollen wir auch einen gang neuen Dian baju machen und fauber mit ber Beit fortgebn , benn ftebn bleiben muß man frei-Bie war's, "meine fammtlichen Berren lich nicit. Beitnehmer ( bie Gie: an iber Literatur und an meb nem Unfalle Theil nehmen), wenn wir bier ; wo wie Isibet: fo' viel Leben, Unfterblichfeit und bergleichen vor uns febn, womit wir nichts anzufangen wiffen, aus mifrer Literature Reisung vermage bes neuen Dlans

eine Allgemeine Lethargle/Zeitung einrichteten, so wäre und trefflich geholfen ! Er wollte immer noch weiter sprechen, aber er wnobe mit allem Papier in, das Reich der Richtigkeit trausportiet, wo er fast unent behrlich war.

Sich batte mich an bem lesten Schanspiele fehr erabbt, als mich ein gewandter Teufel, ebe ich's vermuthen tonnte, felber bei'm Rragen ergriff, und mich, alles meines Zappelns ungrachtet, por den Richterftubl führte. 3ch borte rings um mich bet lachen, und mit fiel unter Seufgen bas Sprichwort ein : wer gu lett lacht, lacht am beften. Der Richter fragte mich . febr eraftbaft, wie ich mich batte unterfangen fonnen. im Berbino murdige Schulmanner, Die gur Berbeffes rung ber Soulen und ber Aufflarung, jur Ginfab. rung von autbentenden Monatsichriften fo vielen Gifer. Dube, Beit, faft Berftand aufgewandt batten, unter bem michtswurdigen Bilbe eines Stallmeifters, eines Dundes vorzustellen? Ich antwortete, er suchte Derfonalien, ich habe es nicht fo fcblimm gemeint, boffe ich boch auch nicht jener Autor zu fenn, ber bort ge-Schilbert fen.

Aber, fuhr die Stimme fort, Du kannft nicht läugnen, daß Du große und angesehene Manner in bemselben Werte heruntergesest und verachtet hast, sie zum Theil mit Namen genannt, zum Theil in Worts spielen hämischer Beise verstedt, wie Dir denn fast Niemand recht ift.

Es war so bose nicht gemeint, siel ich zitternb ein, ich habe gedacht, Du hieltest vom Spase was. Das ist Deine ewige Ausrede, war die Antwort, wenn On nicht weiter kannft, aber wenn ich Dir auth Alles vergeben wollte, kannft Du es laugnen ober entschuldigen, daß On schon gegenwärtiges jungs ftes Gericht im Boraus geschildert und lacherlich ges macht haft?

Der Borwurf kam mir unerwartet, ich versftummte, die Angft bemachtigte fich meiner, als ich zu meinem Glacke erwachte.

nan Dan in eiter kannit, ob i monn ib Die al. d. d. d. d. d. diagnen al. In Die stand in der diagnen and der extenduale an daß Du iden an angleiches planten and der in de

Constitution of familialism of consister, ich execution consister, bis unique bomächigte. The audince, als I.h. constitution of the constitution.

· • .

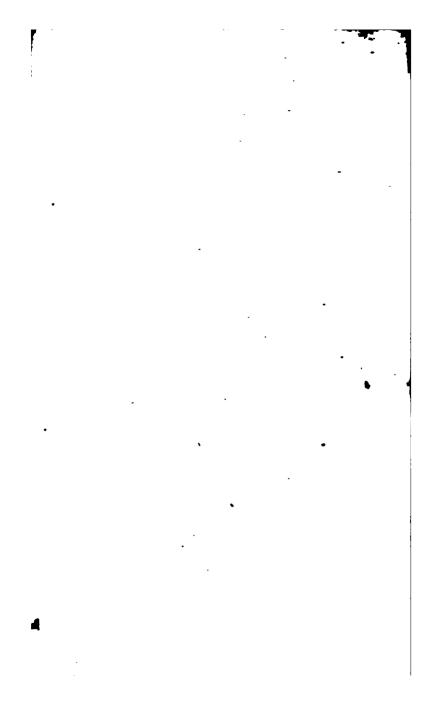

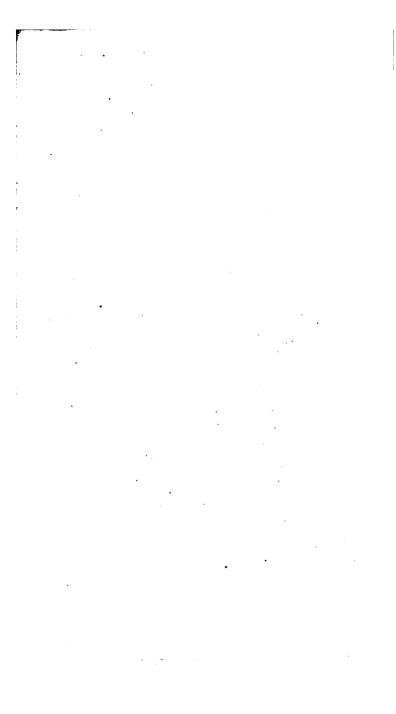

. .

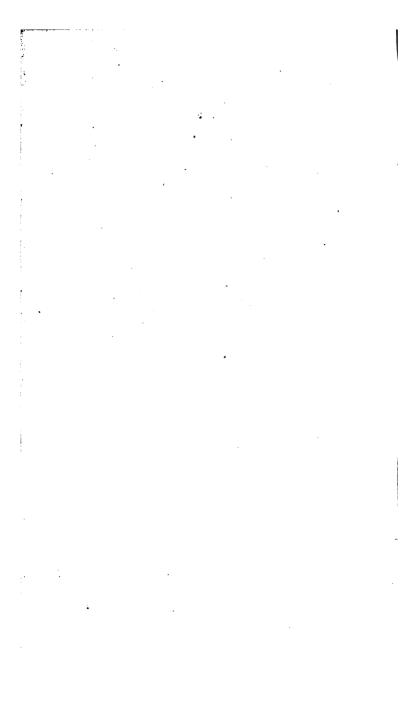

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| take                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ofrom the Bullet | -                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 79-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                | 10                                      |
| The Late                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 4              |                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | All the                                 |
| 17 11111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45. %            | 2                                       |
| 17 -3116.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31               | 1.4                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                |                                         |
| 17.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 10             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                |                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .31              | 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 100                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1                                       |
| form 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 100000000000000000000000000000000000000 |
| THE PERSON OF TH | THE STREET       | A TOTAL PROPERTY.                       |

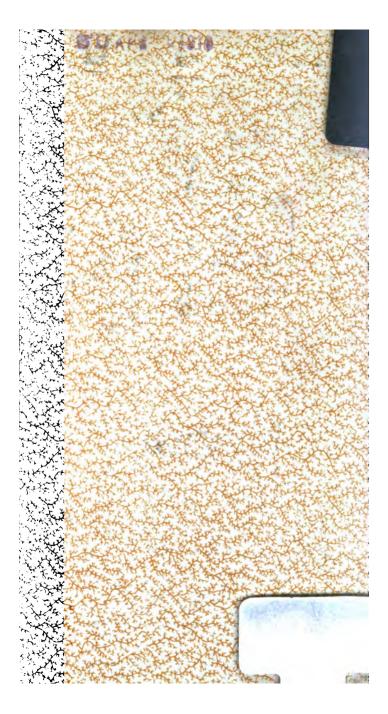

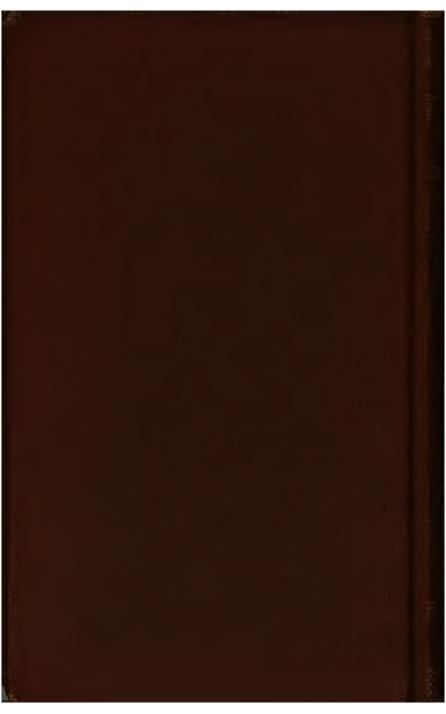